### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 81.)

12. Lipca 1842

#### Destrzeżenia meteorologiczne we Lwowie,

| Daień<br>i<br>mieniąc | Cras                                    | Barometr sprowa-<br>dsoay do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura         | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                  | Ombro-<br>metr mia.<br>parysk. | Wistr                                                     | Stan aumosfery.                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8 Lipca               | W. ©<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27,230 27 11 9<br>27,231 27 11 9                                       | + 12,5<br>+ 9,0<br>+ 8,8<br>+ 14,8 | 3,86<br>4,36<br>3,91<br>3,26<br>4,89<br>4,10 | 0,243                          | Północ. Z. średni<br>———————————————————————————————————— | pokryto.  —— wiecz. deszcz.  —— deszcz.  chmurno 4. |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w lisijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 7. Lipca: Hrabia Stadion Franciszek, z Wiednia. - Hrabia Łoś Tadeusz, z Przemyśla. -Hrabia Dzieduszycki Henryk, z Tłumacza. – Hrabina Komorowska Zofija, Lipiński Felix, Błoński Franciszch withelm, ze Stok. — Szeptycki Piotr, z Dziewiętnik.

Onia 8 I. pca: Hrabia Rozwadowski Władysław, z Rajterowic. — Łodyński Józef, z Batiatycz.

Micewski Adam, ze Strzelisk. — Medwey Ferdynand, z Bertyszowa. — Cieński Władysław, z Rołomy. — Witwicki Ian i Vivien Wincomt.

Witwicki Jan i Vivien Wincenty, z Brzeżan. — Weiss Teodor, c. k. Radca kam., z Bochni.

Dnia 9. Lipca: Hsiażę Jabłonowski, c. k. Podpułkownik, ze Złoczowa. — Iwanow Jakób i Andrianow Konstanty, z Rossyi. — Hrabia Komorowski Henryk, z Zółkwi. — Hrabia Dulski Henryk, z Nikłowic. — Baron Czechowicz Piotr, ze Stanisławowa. — Gajo Harol i Horoch Seweryn, ze Stryja. — Romański Xawery, z Brzeżnik. — Listowski Frańciszek, ze Złoczowa. — Polanowski Alexander, z Moszkowa. — Pyszyński Romania Polynowski Trans. Henryk, z Milatycz. - Bobrowski Tytus, z Tarnowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 7. Lipca: Hsigžę Lubomirski Henryk, do Brodów. — Hrabia Deym, c. k. Radca gub., do Zeleszczyk. — Hrabia Oldy Adam, do Złoczowa. Hrabia Stadnicki Alexander, do Gródką. — Brabia Lanckoronski Karol, do Derewacza. — Hrabia Rzyszczewski Jozef, do Tarnopola. — Baron Buttner Edward, Bernatowicz Hippolit, Wierzchowscy Cezar i Szczepan, i Ustrzycki Waleryjan, do Gródka. — Labsza Michał, do Brodow. — Cielecki Ferdynaud, Obertyński Seweryn i Parzelski Franciszek, do Żółkwi. — Borowski Aferander, do Janowa. — Bykowski Stanisław i Wiszniowski Ignacy, do Złoczowa. — Rozwadowski Mieczystaw, do Tarnopola. - Puzyna Jozef, do Bobrki.

Dnia 8. Lipca: Hrabia Łoś Tadeusz, do Tarnopola. — Hrabina Karwicka, Dobrzański Jedrzej, Rychlicki Franciszek, Urbański Xawery i Rylski Jedrzej, do Gródka. — Nowosielski, do Bartkówki. — Szumiazski Antoni, do Duszawy. – Maniewski Felix, do Złoczowa. – Jedrzejowicz Dawid, do Glinska. – Romaska Józer i Jan, do Zółkwi. – Pappara Felix, do Zubowmostu. – Rudnicki Teodor, do Dawidowa. –

Brera, c. k. Rotmistrz, do Tarnowa.

Bulej Cerkwi, — Hrabia Brasicki Maciej, i Hrabiowie Stachniccy Edward i Bronisław, do Gródka. — Hrabia Rozander, do Rozwadowski Władysław, do Mościek. — Hrabio Sieniński Rozstanty, do Bartatowa. — Hrabia Rozarski Leen, do Rulikowa. — Rojek, c. k. Radca Sądu Szlach, do Trenczyns. — Łodyński Hieronim, do Naborec. — Mazarski Jędrzej, do Brzeżan. — Marnicki, c. k. Podporucznik, i Głowacki Edward, do Tarnopola. — Deszert Eugenijusz. do Stryja. — Romanowski Erazm, do Stanisławowa. — Szeliscy Razimierz i Ralazanty, Vivien Wincenty i Zurakowski Józef, do Brzeżan. — Obolewski Jsn, do Przemysłowa. — Bilmski Jan, do Huty. — Kuliczkowski Jędrzej, do Dawidowa. Kuliczkowski Jędrzej, do Dawidowa.

|                                                                                                                              |                                                               | the state of the s |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ro                                                                                                                           | r s w i                                                       | 6 do ú s k i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dnia 4. Lipca.                                                                                                               | Steduia cena.                                                 | (Sharb. (Domest.)<br>(M. R.) (M. R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obligacyje długu Stanu detto detto Połyczka do wygrania pr. losy s r. 183 za 250 ZR. za 50 ZR. Obligacyje wiedeńskie bankowe | (5 )109<br>(4 )100 9516<br>(8 ) 77 152<br>9 268 152<br>58 152 | Obligacyje Stanów Austryjac (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Dnia 5. Lipca.                                                     | Szec    | nia cens.           |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| DAIG 01 - PON                                                      | pCtu v  | P M. R.             |
| Obligacyje długu Stanu                                             | (5      | 108 15116           |
| detto                                                              | (21)2   | ) 55 314            |
| Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                            |         | 068 7166            |
| sa 250 ZR                                                          |         | 207 3J16<br>53 7J16 |
| ta 50 ZR.                                                          | (2 1/2  |                     |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe Obligacyje powszechnej i węgierskiej | (3      | ) -                 |
| Ramery nadworsej, dawniejszego                                     | (21/2   | <b>Ú</b> –          |
| długu Lombardzhiego, tudzież we                                    |         | ) —                 |
| Florencyi i Genui zaciagnionej po-                                 | (2      | ) 54 314            |
| Eycshi                                                             | (1 3 4  |                     |
|                                                                    |         | (Domest.)           |
|                                                                    | (m. n.) | (M.R.)              |
| Obligacyle Stanow Austryjac- (5 hich powyżej i niżej Anisy, (2 1/2 | { =     | 211                 |
| Crech, Morawii, Balaska i (£ 1/4                                   | 0       | -                   |
| Styryi, Krainy, Rarnioli i (2                                      | 54      | _                   |
| Gorycyi (1 5)4                                                     | ) -     | -                   |
| Akcyje północnej kolei želaznej Cesar                              | 18      |                     |
| Ferdynanda za 1000 ZłR.                                            |         | 793                 |

Kurs wexlowy w M. K. Join 5 Linca

| 2 duia 3 m.pc                            |         |      |      |
|------------------------------------------|---------|------|------|
| Amesterdam, za 100 talar. Rur; tal       | 133 314 | w. 1 | mie. |
| Augsburg, za 100 ZR. hur.; ZR.           | 98 119  | 2 g. | Uso. |
| Frankfarts. M. sa 100ZR 20 fl. stopy ZR. | 97 314  | 3    | mie. |
| Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR.  |         | W. 9 | mie. |
| Hamburg, sa talar. bank. 100; kur. Tal.  |         | ₩. 9 | mie. |
| Liworno, za 300 Lire Toscane ZR.         | 98 318  | w. 9 | mie. |
| Londyu, fant asterlingów - ZR.           | 9.42    | w. 3 | mie. |
| Lugdun, za 300 frank ZR.                 | 114 112 |      |      |
| Modyjelan, za 300 austę. Lir. ZR.        | 100     |      |      |
| Marsylla, sa 300 franków - ZR.           | 114 1/2 |      |      |
| Paryž, za 300 franków ZR.                | 114 314 |      |      |
|                                          |         |      |      |

#### Hurs Iwowski

| 2                 | dnia  | 11.   | Lipca. |    |     |      |
|-------------------|-------|-------|--------|----|-----|------|
| Dukat bolenderski |       |       | 11 ZR. | 17 | hr. | W.W. |
| Dohat cesarahi .  |       |       | 11     | 15 |     | -    |
| Rubel rossyjski   |       |       | 3 -    | 51 | -   |      |
| Conrant poleki (6 | elot. | pol.) | 2 -    | 22 | -   |      |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nastepujacych zameldowanych:

Od 120 do 420 Lipca 1842.

Chrześcijanie: Wegner Anna, sierota po leharzu pułkowym, 66 l. m., na puchlinę wodną w piersiach.

Kruficki Domiuik, syn krawca, t r. m., na konwuls. Labowiczówna Antonina, cócha posiadacza gruntu, 6

nied. maj., na obsypkę. Banaluk Jan, syn propinatora, 5 nied. m., na konwni. Stoppel Maryjs, córka handlarza, 9 mies. m., na angine. Hwiathowska Maryja, córka rzeźnika, 7 mies. mająca, na rozwolnienie żołądka.

Ratinger Mateusz, ogrodnik, 73 l. maj., na wywichniecie bioder.

Krupydlo Mikołaj, 7 nied. maj. Szmerglewski Albin, śluserczyk, 18 lat m., na zapalenie wnętrzności.

Zydzi:

Hammer Mejer, dziecię kupczyka, 7 mies. m., na ospe-Baczeles Klemens, dziecię fabrykanta rozolisów, 5 mies. m., na konwuls.

Igel Chaje, machlerha, 73 l. m., przez starośc.

Zinn Nissem, dziécię kuśuierza, 3 l. m., za konsum. Hecht Gittel, traktyjerniczka, 64 l. m., – i Hafner Aron, ubcei, 48 l. maj., na puchline wodną.

#### Doniesienia urzedowe.

(2145)Ediftal=Vorladung.

Mro. 328. Dominium Radomysl Tarnower Rreifes forbert auf folgende Militarpflichtigen : ex Baut-Mro 21 Thomas Gruda, ex 9. M. 80 Joseph Gryga, B. M. 157 Simon Wolinski. B. 91. 167 Peter Pilzniński, 92 Ignaz Błoch, 198 Joseph Czerwiec, 206 Wiktor Osora, 195 Simon Jarosz, 232 Adalbert Kus. 153 Franz Kosturkiewicz, 82 Sobestian Bartnik, 93 Joseph Trybulec, 2 Johann Mulowski, 100 Adalbert Jaszcz und ex 129 Johann Gardulski, binnen 4 Bochen in ibrer Belmath ju erfchei= nen, und ihre unbefugte Ubmesenheit ju rechtfertigen, midrigens man nach Berlauf Diefer Beit gegen diefelben das Umt nach bem Muswanderungs Patente bandeln murde.

Radomysl am 1ten July 1842.

(1988)(3)

Mro. 285 jud. Bon bem Magistrate ber fon. Frenstadt Biala als Herrschaft Lipniker Justizamte wird burch gegenwartiges Edift befannt gemacht: es fev von diefem Gerichte in die Eröffnung eis nes Konfurses über das gesammte bewegliche und im Bande Baligien befindliche unbewegliche Bermogen des Georg Jaworek, Gafthofbesiger in

Lipnik, gewilligt worden.

Daher wird Jedermann, ber an gedachten Verschuldeten eine Forderung ju ftellen berechtigt gu fenn glaubt, biemit erinnert, bis 31ten Muguft 1842 Die Unmelbung feiner Forderung in Geftalt einer formlichen Rlage wider Brn. Georg Fany in Lipnik als Bertreter ber Georg Jaworek'ichen Konkursmaffa bei biefem Juftigamte fo gewiß eingureichen, und in diefer nicht nur bie Richtigfeit feiner Forderung , fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefest ju merben verlangt, ju erweifen babe, als widrigens nach Berfließung des erftbeftimmten Sages , Diemand mehr angebort werden, und diejenigen, die ihre Forderungen bis dahin nicht angemeldet baben in , Rudficht bes gefammten Bermogens des Berfculdeten ohne Musnahme auch bann abgewiesen senn sollen, wenn ibnen wirklich ein Rompensationsrecht gebührte, ober wenn fle auch ein eigenes But von der Maffa ju fordern batten, oder wenn auch ihre Forderung auf ein liegendes Gut des Verschuldeten vorgemerkt mare, das also solche Glaubiger, wenn sie etwa in die Maffe schuldig senn sollten, die Schuld ungehindert des Rompensations-Gigentbums oder Pfandrechts, bas

ihnen fonft ju Statten gefommen mare, abzutragen verhalten werden wurden.

Rathschluß Biala den 7ten Juny 1842.

(1987)Edictum. Nro. 16431. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Vincentio Styczyński medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum OD. Xaverii, Maximiliani, Josephi, Iguatii, Theclae, Emiliae et Mariannae seu Martiannae Wolsey, tum Franciscae de Wolskie Oraczewska sub praes. 3. Junii 1842 Nro. 16431 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut 1) resolutionem negativam ddto. 12. Martii 1805 ad Nrum. 6320 editam, ac dom. 62 pag 423 n. on. 12 adnotatam deleat; porro 2) in fundamento cessionis in Bonarówka sub 23. Martii 1842 initae, in originali sub C productae et praevie ingrossandae, Xaverium Wolski pro proprietario sortium bonorum Bonarówka, cedentes: Cajetanum, Ignatiam, Josephum, Theclam, Mariannam seu Martiannam, Emiliam Wolskie, et Franciscam de Wolskie modo Oraczowska teste lib. dom. 62 pag. 423 n. 4 h. concernentium, porro pro

Cum autem hie Judicii domicilium citati Vincentii Styczyński in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Cybulski citati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque auperius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

proprietario ususfructus advitalitialis pro re Ca-

rolinae de Piechowicze Wolska loco eodem re-

notitiam dat.

servati, intabulet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Junii 1842.

(2140)Rundmadung. Mro. 786. Wom Magistrate der frepen Bandelsstadt Brody wird allgemein fund gemacht, es fen auf ansuchen bes Juda Rubiom Bormund und Samuel Brandois Bermogensverwalter ber minderjahrigen Sime Wonischken jur Befriediqung ber bom Moses Pintel in Folge ber bierge= richtlichen Bewilligung vom 29. Muguft 1838 }. 3. 2800 im Grunde Des Schuldscheines vom 1. Oftober 1838 aus ben ju Gunften der minderiabrigen Simie Wonischkon erliegenden Gelbern dargeliebenen Gumme von 400 ff. Conv. Munge fammt den vom 23ten July 1841 rudftandigen 5,00 Intereffen, bann ber gegenwartig im ge= maßigten Betrage von 10 ft. 12 fr C. M. jugefprochenen Erefutionstoften , Die erefutive Beilbiethung der sub Nro. 453 gelegenen, dem Moses Pintel eigenthumlichen, jur Supother der bargeliebenen Gumme Dienenben Realitat Diemit bewilligt, und die Ligitation, nachdem die Goulben den Schähungswerth nicht übersteigen, in brep Terminen, als: auf den 1. und 18. August, dann 15ten September 1842 unter nachstehenden Bedingnissen ausgeschrieben worden:

1) Bum Ausrufspreise mirb ber gerichtlich erhebene Schabungswerth von 1860 fl. 30 fr. C. M.

angenommen.

2) Die Rauflustigen find verpflichtet 10100 bes Schabungswerthes, somit 136 ff. a fr. E. M. als Ungelb vor Beginn ber Ligitation zu erlegen.

3) Der Meistbiethende wird gehatten sepn, den angebothenen Kaufschilling nach Ubschlag des bereits erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen vom Tage des jugestellten Bescheides über den bestättigten Lizitationsakt an das gerichtliche Deposit zu erlegen, worauf demselben das Eigenthumsdefret zu der erkauften Realität ausgesofgt, die grundbücherliche Lasten auf den erlegten übertragen, und derselbe in physischen Besit der gedachten Realität eingesührt werden wird.

4) Die crequirte Forderung wird auf der Rea-

litat nicht belaffen.

5) Sollte die ju veräußernde Realität weder im ersten noch im zweyten Lizitationstermine an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe im 3ten Lizitationstermine auch unter dem Schastungspreis, der aber die erequirte Forderung sammt Binsen und Kosten beden muß, hintangegeben werden.

6) Sollte der Bestbiether diesen Ligitationsbesdingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird die feilgebothene Reastität auf seine Gefahr und Kosten einer in einem einzigen Termine abzuhaltenden Ligitation ausgesseht, und um was immer für einen Preis vers

Pauft werden.

Brody am 4ten Juny 1842.

(1900) Edictum. (3)

Nro. 14204. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense successoribus olim Ignatii Cieszkowski, Josephi Kwicinski, Mathiae Łyszkiewicz, Joannis Stanislai Puazet, tum Dominico Potocki, corumque hacredibus, de nomine et domicilio ignotis, medio praesenti Edicti notum redditur, ad petitum Advocati Tustanowski, Curatoris creditorum massae Prothi Potocki aub praes. 13. Maji 1842 ad Nrm. 14204 exhibitum, vigore resoluti hujus C. R. Fori Nobilium ddto. 8. Junii 1842 ad Nrm. 14204 editi, Officio Depositorum ejusdem Fori demandatum esse: ut e communi massa creditorum Prothi Potocki sequentes quotas nonnullia creditoribus titulo tertiae tertialitatis concernentium schedarum obvenientes, utpote:

1) Pro successoribus Ignatii Cieszkowski titulo residuitatis tertiae ratae e Summa origi-

1 \*

narie collocata 2378 Aur. 4 flp. 11 gross. quotam 89 Aur. 6 flp. 8 gros. seu 1 fl. 84 xr. M. C.

2) Pro successoribus Josephi Hwiecinski e Summa originarie collocata 1666 Aur. 14 flp. 18 gr. integram tertiam ratham in quota 637 Aur. 4 flp. 27 gros. seu 1 fl. 13 xr. M. C.

3) Pro Mathia Lyszkiewicz et respective ejus haeredibus e Summa 6608 Aur. 8 flp. 1 1/2 gr. originarie collocata, restantem e tertia ratha quotam 185 Aur. 14 flp. 17 gros. seu 3 fl. 38 xr. M. C.

4) Pre successoribus Joannis Stanislai Puszet de Summa 655 Aur. 17 slp. 13 1 2 gr. originarie collecata ad Summam 688 Aur. 1 slp. 10 1 2 gros. adaucta, integram tertiam ratham in quota 230 Aur. 1 slp. 10 1 2 gr. seu 20 xr. M. C.

5) Pro Dominico Potocki ejusve haeredibus de Summa 1447 Aur. 9 fip. 10-gr. originatie collocata restantem, e tertia tertialitate quotam 303 Aur. 12 fip. 25 gr. seu 3 fl. 12 xr. M. C.

6) pro successoribus Michaelis Hochanowski qua cessionarii Ludovici Strasser e Summa 1627 Aur. 6 flp. 19 gr. originario collocata venditione bonorum ad Summam 1707 Aur. 1 flp. 26 gros. adaucta, integram tertiam ratham in quota 569 Aur. 1 flp. 26 gros. seu 28 xr. M. C. praescissa taxa depositi extradat, hasve quotas pro praefatis creditoribus singillatim proxima sessione ad separatas massas comportet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Junii 1842.

(1990) Edictum. (3)

Nro. 15801. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse massae pupillari olim Samuclis Twardowski et respective ejus hacredibus Martiannae, Joanni et Vladislao Twardowskie medio praesentis Edicti notum reddit: sub 28. Maji 1842 ad Nrum. 15801 per D. Alexandrum Rozycki puncto decernendae extabulationis Summe 3000 flp. ex statu passivo bo norum Szczepanowice, contra eosdeni huic Judicio libellam exhibitam, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commerationem eorundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constitutuitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Prassens Edictum itaque admonot ad comparendum pro die 30. Augusti 1842 hora 10. matut. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causas proficus esse

videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Junii 1842.

(2168) Rundmachung. (3) Nro. 5251/1842. Vom Magistrate ber konigl. hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird fund getpan, daß auf Unsuchen des Candes-Ubvofaten B. Marcell Tarnawiecki jur Befriedigung der Aerarialtaren im Betrage von 308 fl. 58 214 fr. C. M. fammt Erekuzionskoften pr. 15 fl. 33 fr. C. Di. die Veraußerung der Salfte der im Laftenstande bes dem Juden Eisig Garton geborigen sub Nro. 338 Stadt liegenden Saufes einperleibten Gumme 4406 fl. 86 fr. 2B. 2B. c. a. c., welche der fr. Antonina de Sobolewskie Kossakowa, ut dom, tom. 51. p. 510. n. 39 on. eigenthumlich, und mit Interessen pr. 51100 vom 23. Februar 1827 ersiegt murde, in einem einzigen Termine, namlich am 8ten August 1842 um 3 Uhr Nach-

1) Zum Fiskalpreise wird der Nominaswerth der Hete der Summe 4406 fl. 36 k. W. W. sammt Interessen pr. 5/100, welche vom 23ten Februar 1827 die 23ten Februar 1840 von der ganzen Kapitalsumme 1432 fl. 8 kr. W. W. ausmachen, noch Abschlag hievon der Beträge, naml ch 100 Dukaten, welche zu Gunsten des H. Ludwig Komarnicki und 1000 fl. W. W., welche zu Gunsten des Juden Eisig Garton eingeantwortet wurden, im Restbetrage von 1510 fl. 20 kr. W. ans

mittage hiergerichts offentlich im Grefugionemege

porgenommen werben wird, und zwar unter nach-

genommen.

ftebenden Bedingungen:

2) Der Kauflustige ist verpflichtet bas Ungeld im Betrage von 50 fl. G. Di. zu Sanden der Lizistazions-Kommission zu erlegen, weiches zu Gunsten des Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen aber rückgestellt werden wird.

3) Der Meistbietber de ist verpstichtet a conto des Kaufpreises den Betrag pr. 200 fl. E. M. mit Einrechnung des Angeldes, binnen 30 Tagen nach Erhalt des zur Wissenschaft genommenen Lizitazionsaftes gerichtlich zu erlegen, und den Uiberzest auf der gekauften Summe sicher zu stellen; hingegen wird der Erekuzionsführer vom Erlage dieser Summ befreit, und ihm die Kompenstrung derselben mit seiner Forderung gestattet.

4) Der Meistbiethende ist verbunden den Uiberrest des Kaufpreises, welcher laut 3ter LizitazionsBedingung zu versichern ist, binnen 24 Tagen,
nachdem über das Borrecht und die Liquidität der For erungen der Hypothetar - Gaubiger zu erfolgende Bescheid in Rechtskraft erwachsen sepn wird,

gerichtlich zu erlegen.

5) Wenn der Meiftbiethende ber 8ten Bedin-

gung wird Genüge geleistet haben, so wird bemfelben das Eigenthumsdefret ber gefauften Gumme ausgefolgt, felber auf seine Koften als Gigenthumer einverleibt, die Lasten geloscht und auf ben

Raufpreis übertragen werben

6) Wenn der Meistbiethende der Iten und 4ten Bedingung nicht nachkommen sollte, so wird auf seine Gefahr und Kosten die neue in einem Zermine abzuhaltende Lizitazion dieser Summe vorzgenommen, an welchem diese Summe auch unter dem Raufpreise um welch immer Betrag wird veräußert werden.

7) Falls diefe Summe in diefem letten Termine weder über noch um den Ausrufspreis veraußert werden könnte, sodann wird selbe auch unter dem Nominalwerthe, und um was immer

für einen Preis veraußert werben.

8) Uibrigens werden die Kauflustigen, um sich die Uiberzeugung von dem Tabularstande und von der Eigenschaft der zu veräußernden Summe zu verschaffen, an das Grundbuch und die Registratur

gewiesen.

Hieron werden die Partheien und Glaubiger verständigt mit dem, daß unter einem sowohl der des unbekannten Wohnorts Fr. Theresia Jahlouska wie auch allen jenen Glaubigern, welche mittelerweile an das Grundbuch gelangen würden, oder denen der gegenwartige Bescheid aus welch' immer Grunde nicht zugestellt werden könnte, zur Wahrung ihrer Rechte zu dieser und kunftigbin aufzunehmenden Verhandlung der H. Landes-Udvokat Weigle mit Substituirung des H. Landes-Udvokaten Czaykowski als Kurator aufgestellt ist. Lemberg den 2ten Juni 1842.

(2148) Edictum. (3)

Nro. 11082|1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Maximiliano Lewicki de vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Jacobus Salzer de praes. 27. Maji 1842 ad Nrum. 11082 actionem intuitu extabulationis e statu passivo realitatis Nrc. 1712/4 sitae Summse 1000 firhu. cum 5|100 a 1. Novembris 1808 computandis dom. 27. p. 376. n. 6 on. intabulatis c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personas ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dnum. Romannicki cum substitutione Domini Advocati Christiani, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto Maximiiianus Lewicki admonetur ut die 15. Julii 1842 h. 9. m. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et alle-

gationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficus sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopeli die 2. Junii 1342.

(2134) Edictum. (3)

Nro. 15622. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit quod Fiscus reg. nomine Communitatis Zbydniow cum Ujazd medio libelli huic Judicio sub praes. 27. Maji 1842 ad Nrum. 15622 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, ulpote: Obligationis super adstitutis naturalibus Galiciae orientalis (oftgalistiche Naturallieferungse Obligazion) in nomen Communitatis Zbydniow cum Ujazd, Circuli Bochnensis ddto. 21. Decembris 1795 ad Nrum. 1208 a 4/100 super 86 fir. 42 xr.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Junii 1842.

(2048) Edietum. (3)

Nro. 7288. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense absenti et de domicilio ignoto D. Henrico Ursol hisce publice notum redditur: quod eidem una ad actum informationis ipsius de prolata abhino in causa civitatia Uscie solne contra ipsum et DD. Martinum et Reginam conjuges Gadomskie non respondentes conventos puncto Summarum 1434 fl. 39 xr. M. C., 24 fl. et 16 fl. M. C. c. s. c. et aliarum connexarum obligationum sub die 12. et 13. Augusti 1840 ad Nrm. 10125 Sententia admanuationis ipsi pro omnibus concitatis hujus Sententiae et suscipiendos nomine illius respectivos congruos subsequos gressus - curator in persona hujatis Advocati Dni. Bandrowski cum. substitutione I). Advocati Witski constitutus habeatur, eidemque instituto curatori praefata Seutentia intimata sit. De quo D. Henricus Ursel pro sua notitia atque directione hisce intimalur. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 9. Junii 1842.

(2037) Edictum. (2)

Nro. 16556, Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis D. D. Francisco Staszewski, Josepho Otwinowski, Adalberto Staszewski, tum. D. D. Sotero, Aureliae, Columbo et Mariannas Borzeckie medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae. Dorotheae de Bleszyńskie Skapska sub 4. Junii 1842. ad Nrum. 16556. pnncto extabulationis de bonis Bulovice Testamenti per olim Vincentium Błeszyński conditi cum emnibus juribus et subonerationihus huic Judicio tlibellum exhibitum, Judiciique opem imploraam esse. Ob commorationem corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 12. Septemb. 1842. h. 10. m. et destinato sibi patrono documenta et allegationes traden. dum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter faoienda, quae defensioni causae proficua esso videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 14. Junii 1842.

(2060) Edictum. Nro. 10550. Per Caesareo-Rogium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, haeredibus Symphorosae Starowiejska do nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddto. 9. Septembris 1839. Nro. 26522. Stephaniam Ostrzeszewicz nuptam Znamiecka pro proprietaria quota 1000 Aur. ex majori Summa 3000 Aur., ex chyrographo per Vincentium et Fridericum Com. Bobrowskie die 80. Aprilis 1814. exarato, super bonis Poremby wielkie pro re Theclae de Bieberstein Starowiejska Rożycka intabulata, pullulantis -- praenotari: porro in fundamento decreti addictae haereditatie post olim Stephaniam de Ostrzeszewicze Znamiecka, haeredes illius utpote: Theophilam et Helenam Znamiecka pro proprietariis praefatae Summae 1000 Aur., pariter praenotari dispositum esse.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatarum haeredum ignoretur, ideo Advocatus Bominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Raciborski — eorum pericule et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notiti-

um dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

2175) Rind din ach in g. (2) Otro. 5057. Um 29. July 1842 wird das Stamislauer fladische Gefälle des Mark- und Standsgeldes dur die Sauer von drey Jahren b. i. vom 1. November 1842 bis Ende Oktober 1846 in der hiesigen Kreisautskanzley in den gewöhnlichen

gerung an den Bestbiethenden verpachtet werden. Soute am ersten Lizitationstermine sich Riemand einfinden, oder ein ungunftiger Unboth erzielt werden, so wird ant 16. August 1842 die zweute, und sofort am 29. August 1842 die britte

Kanglevfrunden im Wege ber offentlichen Verftei-

Lizitation fatt finden.

Der Fiekalpreis beträgt 1125 fl. Sage: Zaufend Einhundert Zwanzig fünf Gulden C. M., wovon der 10te Theil als Ungelv vor der Ver-

fteigerung erlegt werben muß.

Die Ligitationsbedingnisse werden den Pachtlustigen am Tage der Berpachtung bekannt gemacht werden. Dieselben können aber duch von Jedermann in ber hiesigen Kreikamiskanglen emgesehen werden.

Stanislau am 17ten Juny 1842.

(2172) **E** b i t t. (2)

Nro. 391. Bom Merkantil- und Wechselgerichte der freyen Handelsstadt Brody wird mittelst gegenwärtigen Solites dem abwesenden, dem Wohnoxte nach unbekannten Lazar Tausstein bestannt gegeben, es sey von Seiten des Mosos Rosontower wider denselben eine Zahlungsaustage der Wechselschuld von 94 Silb. Rub. c. s. c. do praes. 30. May 1842 B. 391 angesucht und vom

Berichte bewilligt worden.

Wegen unbekannten Aufenthaltsortes desfelben ist ihm auf seine Gefahr und Kosten ein Kurator in Person des Isaac Batz mit Substitution des Aron Gran aufgestellt worden, mit welchem diese Ungelegenheit nach Vorschrift der Wechsels und Gerichtsordnung wird abgehandelt werden, -Demnach erinnert ibn gegenwärtiges Ebift, die Wechselschuld pr. 94 Gilb. Rub. sommt ben vom 1. Upril 1842 pr. 6/00 gu berechnenden Intereffen und Berichtefoften im Betrage von 5 fl. C. M. an ben Rlager binnen 24 Stunden ju bezahlen, und falls dagegen gegrundete Ginmendungen ju machen waren, die obigen Betrage gerichtlich ju binterlegen oder sicherzustellen, und sodann die Einmendungen binnen eben berfelben Frift angubringen widrigens die Pfandung der gegnerischen Fahrnisse porgenommen werden würde. — Ferner erinnert das gegenwartige Edift, dem aufgestellten Rurator die dieffalls nothigen Bebelfe mitzutheilen, oder einen anderen Bevollmächtig= ten zu ernennen und folden dem Gerichte namhaft ju machen, widrigens biefe Ungelegenbeit mit dem oben ermähnien Kurator durchgeführt werden wird. — Brody am dien Juny 1842.

(2069) Edictum. (5

Nro. 8743. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense pupillis post olim Franciscum Hilburg de Ehrenfels relictis, de nomine et domicilio innetis, tum viduae ejusdem Franciscae Hilburg de Ehrenfels, atque Josepho Leoni de Loewenmuth, de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Hieronymi Mecherzyaski, resolutione ddto. 15. Novembris 1841 Nro. 38101 Tabulae Reg. dispositum esse, ut cautionem per Felicem et Elisabethim conjuges Radwańskie sub 23. Maji 1811 pro Mathaeo Mecherzynski inscriptam in Summa 10000 flp. pro re ducatus Varsoviensis in statu passivo bonorum Swoszowice intabulatam, de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii demicilium praefatorum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Tustanowski, corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, sidamque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 13. Junii 1842

(2036) Edictum. (2)

Nro. 10808. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Carolina de Com. Ankwicze Com. Rey contra C. R. Fiscum nomine Summi Aerarii tum Dominium Zboiska, respective Leonem Golaszewski, nomine proprio et qua Caratorem D. Josephi Wojakowski medio libelli huic Judicio sub praes. 21. Octobris anni 1841 ad Nrum. 31950 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote:

1) Obligationem mutui bellici ddto. 9. Septembris 1794 in serie 458 sortitam sub ddto. 2. Januarii 1822, qua ultima solutionis ratha a capitali ad Nrum. 1460 a 8 1/2 per 100 super

Summe 87 fl. 40 ar. exerctem.

2) Obligationem mutui bellici in serie 483 sortitam date. 20. Decembris 1797 qua ultima solutionis ratha a capitali ad N. 16245 a 5,100 auper Summa 141 fl. 64 xr.

3) Obligationem mutui beilioi in serie 483 unter nachstehender sortitam ddto. 20. Decembris 1797 qua ultima fert werden wird: solutionis ratha capitalis ad N. 1457 251400 au1) Bum Ausrufs.

per Summa 141 fl. 54 xr.

4) Obligationem mutui bellici in serie 483 sortitam ddto 20. Decembris 1797 qua ultima solutionis ratha capitalis ad N. 1288 a 51100 auper Summa 141 fl. 54 xr.

5) Obligationem mutui bellici dato. 34. Au-

gusti 1798 qua ultima solutionis ratha capitalis ad N. 2322 a 5,100 super Summa 141 fl. 54 xr.

6) Obligationem mutui bellici ddto. 19. Augusti 1799 qua ultima solutionis ratha capitalis ad N. 2531 a 5190 auper super Summa 144 fl. 54 xr. exarates, quae sumes hae obligationes ad nomen Dominii Zboiska Circuli Sanocensis exaratae sunt, porro

7) obligationem adstitutionum naturalium bellicarum ddto. 3. Septembris 1793 ad N. 768

a 4 100 super Summa 10 fl.

3) Similem ddto. 13. Martii 1794 ad N. 3991

a 4,100 supor Summa 43 fl.

9) Similem ddto. 10. Martii 1796 ad N. 7795 a 4)100 super Summa 53 fl. 9 xr. exeratas, quae tres obligationes ad nomen Dominii Zhoiska et Wolica Circuli Sanocensis exaratae sunt, et quarum omnium 9. obligationum supradictarum usurae a 1. Novembris 1817 restant, quodve super consignatis die 6. Aprilia 1842 actis, medio resoluti sub 14. Junii 1842 ad Nm. 10308 editi, publicationi Edicti amortisationis harum Obligationum serarialium prov. Galiciae orientalis locus datus fuerit.

Quivis igitur, qui isthaec documenta seu obligationes fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haee pro nullis reputabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 14. Junii 1842.

(2133) Rundmadung (1)

Mro. 2505/1842. Wom Magistrate der kon. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Absheilung wird hiemit kund gemacht, daß der unter dem Nro. 303 3/4 gelegene, dem Juden Abraham Margules und seinen Rechtsnehmern Marcus Byk, Jacob Mordche Bardach und Simche Korkes eigenthümlich gehörige, gerichtlich auf 880 fl. 30 kr. C. M. abgeschäfte Hausantheil auf Anlangen des k. Kiskus im Namen des höchsten Aerars zur Befriedigung der schuldigen Summe von 392 fl. 40 kr. C. M. im Zwangswege in einer auf den 16. August 1842 um 3 Uhr Nachmittags bestimmten Tagsahrt auf Gefahr und Kosten des kontraktbrüchigen Erstehers Osias Roktor hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen öffentlich veräussert werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schabungswerth

non 830 fl. 30 fr. C. D. angenommen.

2) Jober Kaufinstige ist verbunden 5/100 Persent-als Angeld zu handen ber Lizitation im Baar ven zu erlegen welche dem Meistbiervenden in die erfte Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Uistigen aber nach der Lizitation zurückzestellt werden.

a) Der Bestbiether ift verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen zwen Monaten, die zwente binnen 4 Monaten vom Tage der Lizitation gestechnet, gerichtlich zu erlegen. — Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Bahslung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufstündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diefe Laften nach Daß bes ans gebothenen Kaufschillings ju übernehmen. — Die Merarial-Forderung wird bemfelben nicht belaffen.

5) In Diesem Termine wird Dieser Bausantheil um jeden Preis auch unter dem Schagungs- oder fruberen Erstehungspreise feilgebothen werden.

6) Sobatd der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gkaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ersteilt, und die auf dem Sausantheile haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilzling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nache kommen, so wird der hausantheil auf seine Bezfahr und Kosten in einem einzigen Lizitationster-

mine veraußert merben.

8) hinsichtlich ber auf bem Sause haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werben bie Kaussufigen an bas Grundbuch und die Stadta- Taffe gewiesen.

Lemberg am 20ten May 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2505/1842. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszém czyni wiadomo, iż pod N. 303 3/4 znajdująca się, starozakonnego Abramka Margules i jego prawobierców Marka Byk, Jakuba Mordka Bardach i Simche Korkes własna, sądownie na 830 ZłR. 30 kr. w M. K. otavowana część domu, na żądanie król. Fiskusa imieniem najwyższego Skarbu, na zaspokojenie winnej Summy 392 ZIR. 40 kr. w M. K. w drodze zmuszającej w jednym na dzień 16. Sierpnia 1842 o godzinie Sciej z południa wyznaczonym terminie z niebezpieczeństwem i na koszta kupiciela kontraktu niedotrzymu. jacego Osias Rektor w tutejszym Sadzie pod następującemi warunkami publicznie sprzedaną bodzie:

1) Na pierwsze wywołanie bierze się Summa 830 ZłR. 30 kr. w M. H. sądownie oznaczona.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany 5/100 wadium do rak licytującej Komissyi w gotowiźnie złożyć, które najwięcej ofiarującemu w pierwszą kupna połowę wrachowane, innym zaj po ukończonej licytacyj zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie pierwszą połowę szacunka kupna w przeciągu dwock miesięcy, drugą zaś we cztery miesięcy od dnia licytacyi rachując, sądownie złożyć. — Jeżeliby zaś jeden lub więcej wierzycieli swych wypłat w prawnym lub umówionym czasie przyjąć nie chcieli, to najwięcej ofiarujący:

 obowiązanym będzie, ciężary takowe w miarę ofiarowanego szacunku kupna na siebie przyjąć. — Skarbowa zaś pretensyja zostawiona mu

uie bedzie.

6) W tym ozuzczonym terminie część tego domu za każdą cenę, także pod ceną szacunkową lub pod poprzedniczą ceną kupna aprze-

dana bedzie.

6) Jak tylko najwięcej dający ofiarowany szacunek złoży, lub udowodni, że wierzyciele swoje pretensyje nadal pozostawić zezwalają, natenczas dekret własności wydanym mu będzie, a ciężary z sprzedanej części domu wyextabulawane i na ilość kupna przeniesione zostaną.

7) Gdyby zaś terazniejszéj licytacyi warunkom w jakimkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, natenczas ta ozgść domu tylko w jednym terminie na jego expens i niebezpieczeństwo

sprzedaną zostaną.

 Co się tyczy ciężarów i danin téj części domu, kupienia chęć mający do Tabuli i kassy miejskićj odsyłają się.

We Lwowie dnia 20. Maja 1842.

(2057) Edictum. (1)

Nro. 16257. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense 1) Theclae de Sojeckie Orlecka, 2) Annae de Sojeckie Com. Stadnicka, 3) Rdo. Josepho Sojecki, 4) Onaphrio Sojecki, 5) Higcyntho Sojecki, 6) Mariannae de Sojeckie Malczewska, 2) Cunegundi de Sojeckie Rzuchowska, 8) Barbarae de Sojeckie Halgusiewicz, tum prolibus olim demortuae Apoloníae de Sojeckie Orłowska, videlicet: Antonio, Vladislao, Theresiae, Vincentio et Josepho Orłowskie, ultimis duobus adhuc minorennibus in assistentia patris Vincentii Orlowali, medio praesentis Edicti notum reddit: per C. R. Fisoum nomine Coronae S. S. Trinitatis penes abolitam Ecclesiam Collegiatam Neo-Sandecensem puncto solutionis sortis capitalis 1000 flp. seu 250 firli. V. V. c. s. c. contra eosdem sub pracs. 2. Junii 1842 ad Nrum. 16257 huic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Gnoinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum intra 90 dies, et destinato sibi patrono documenta et allegationes traden(1)

dum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Iudicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quee defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enginm propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8 Junii 1842.

(2058) Edictum. Nro. 16268. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilinm Leopoliense de domicilio ignotis Thoclae de Sojeckie Orlecka, Annae de Sojeckie Com. Stadaicka, Rado. Josepho Sojecki, Onuphrio Sojecki, Hiacintho Sojecki, Mariannae de Sojeckie Malczewska, Cunegundi de Sojeckie Rzuchowska, Barbarac de Sojeckie Halgusiewicz et Apoloniae de Sojeckie Orlowska praemortuae prolibus: Antonio, Vladislao, Theresiae, Vincentio et Josepho Orlowskie et quidem ultimis duobus adhuc minorennibus in assistentia patris Vincentii Orlowski, medie praesentis Edicti notum reddii: contra eosdem, nec non Petrum Szujski ex parte Fisci Regii nomine aboliti Collegii Neosandecensis Patrum Piainm scholarnm et respective fundi studiorum puncto solutionis Summae 1000 fl. V. V. c. s. c. sub praes. 2. Junii 1842 ad Nrum. 16268 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem memoratorum conventorum huic Reg. Foro ignotam, ipsis eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Advocati Domini Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice jndiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies excipiendum, aut destinato sibi patrono documen-

enatum proprise culpse imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

ta et allegationes tradendum, aut sibi alium

Advocatum in patronum eligendum et Judicio

nominandum, ac en legi conformiter facienda,

quae defensioni causae proficua esse videntur;

ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo

Leopoli die 8. Junii 1842

Edictum. Nro. 16269. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotis Theclae de Sojeckie Orlecka, Annae de Sojeckie Com. Stadnicka, R. Josepho Sojecki, Onuphric Sojecki, Hiacyntho Sojecki, Mariannae de Sojeckie Malczewska, Canegundi de Sojeckie Rzuchowska, Barbarae de Sojeckie Halgasiewicz et Apoloniae de Sojeckie Orlowska praemortuse

prolibus: Antonio, Vladislao, Theresiae, Vincentio et Josepho Orlowski et quidem ultimis duobus adhuc minorennibus in assistentia patris Vincentii Orlowski medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem nec non Petrum Szujski ex parte C. R. Fisci nomine aboliti Collegii Neosandecensis Patrum Piarum scholarnm et respective fundi studiorum puncto solutionis Snmmae 1800 flp. seu 450 flr. V. V. c. s. c. sub praes. 2. Junii 1842 Nro. 16269 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem memoratorum conventorum ignotam, iisdem eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad se in termino 90 dierum ad excipiendum praefixo insinuandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, co ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Junii 1842.

(2190)Edictum.

Nro. 8433. Per Cacs. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense notum redditur: qued ad petitum jurevincentie D. Hieronimi Wysłobocki sub p. 29. Junii 1842 Nro. 8433 horsum exhibitum, termini praescriptae abhinc sub 1. Martii 1842 Nro. 1521 in satisfactionem evictae per eundem jurevincentem contra D. Stanislaum Raszowski Summae 835 Aur. holl. c. s. c. bonorem Czarna seu Czarna górna et dólna tum Zołobek in circulo Sanocensi sitorum, licitationis diebus 30. Junii 1842 et 3. Augusti 1842 celebrandae, prouti etiam pro perceptione creditorum in ordine proponendarum alleviantium conditionum in 4. Augusti 1842 statuti avocentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 30. Junii 1842.

(2050)Edictum.

Nro. 11771. Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Laurentii Kozłowski, de domicilio ignotis, utpote: Mathaeo Kozłowski et Lucae Kuchcicki notum reddit: qued sub una ad instantiam Fisci reg. in securitatem tributi successorel a liquidis post Vladislaum Broszniowski suppletorie in quota 67 fl. 1 1)4 xr. M. C. emenaurati, jus pignoris super Chyrographis per Laurentium Rosłowski in rem Vladislai Broszniowski super Summis 8691 fl. V. V. et 173 fl. V. V. exaratis conceditur, atque Dno. Advocato Waśkiewicz, Curatori minorennium prolium Ignatii Rodkiewicz ordinatur, ut Chyrographa haec fine adnotandi super iisdem et in libris Officii Depositorum hujus pignosis intra 14 dies ad Depositum hujus Fori comportet.

Ob commorationem memoratorum haeredum haic reg. Foro ignotam — iidem de praemissa dispositione per Edicta et Curatorem hisce in persona Dni. Advocati Onyszkiewicz cum substitutione Dni. Advocati Weigle constitutum informantur cum eo, Chyrographa memorata pro tributo successoreo liquido et illiquido, primitive emensurato, jam de praecedenti resoluto ddto. 18. Octobris 1836 Nro. 30556 vinculata, hancque vinculationem super fisdem adnotatam esse, atque subsecuta ad Depositum comportatione, etiam in libris Officii Depositorum adnotatum iri.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Maji 1842.

(1885) Edictum. (1)

Nro. 2777/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Mathaeo Ladstaettel de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum successores olim Stanislai Kaczanowski, utpote: Mathaeus Kaczanowski, Eva de Kaczanowskie Meisner, Theresia de Kaczanowskie Weiss, Marianna Kaczanowska, Victoria de Kaczanowskie Salatycka et Catharina de Kaczanowskie Galant de praes. 11. Februarii 1842 ad Nrum. 2777 petitum intuitu erectionis et intabulationis corporis tabularis sub Nro. 37 4/4 ex productis documentis in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverunt.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Dolański, quocum petitum in Judicium delatum, definietur. — Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut ea e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni quae proficua sibi esse videantur: ni faciat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

De quo idem informatur. Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 6. Maji 1842.

(2206) Konkurs-Ausschreibung. (1) Mro. 2840. Die hobe k. k. Landesstelle hat im Einverständnisse mit dem hoben k. k. Appelazionsgerichte zu Folge Dekrets vom 21. Juni 1842 3. 89398 folgende Stellen bei dem Zioczower Stadt-Magistrate provisorisch zu kreiren geruhet, als: 1) einen Einreichungs - Protofolliften und jugleich Grundbuchsführer mit dem jahrlichen Gb halte von 350 fl. C. M.,

2) einen erften Rangliften mit bem jabrlichen

Gehalte von 250 fl. C. M.,

3) einen zweiten Kanzliften mit dem jabrlichen Gehalte von 200 fl. C. M. und endlich zwei Ukzelsten jeden mit dem Jahresgehalte von 120 fl. E. M.

Bur Besehung dieser Stellen wird der Konkurs dis zum 20ten August 1842 ausgeschrieben, und die Bittwerber haben die dahin ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Zloczower Stadtmagistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörden, und wenn sie nicht in öffentelichen Diensten stehen, mittelst des k. Kreisamtes, in dessen Bereiche sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, den Geburtsort, Stand,

und Religion,

b) über die zuruckgelegten Studien und die Renntnife der deutschen, polnischen und lateinischen Sprache,

c) über das moralische Betragen, Fabigkeiten, und die bisherige Dienftleistung, so zwar, daß

feine Periode übersprungen werde.

d) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Zioczower Magistrats verwandt ober verschwägert sind. Ztoczow am 8. Juli 1849.

(2074) Ediktal-Borladung. (1)
Mro. 511. Bon Seite des Dominiums Wysocko, Przemysler Kreises, werden nachstehende Rekrutirungsflüchtlinge einberufen, binnen 8 Mo-

naten vom Tage der ersen Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Lemberger Zeitung an
gerechnet, in ihrer Heimath einzutreffen und ihre
unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als gegen
dieselben die gesehliche Umtshandlung eingeleitet
werden wurde, als: Nikolaus Deroszko Haus.
Mro. 79, Stephan Cienki H. N. 17 und Jurko
Cienki H. N. 97 aus Zarodawa; — Jacko Choma H. N. 117 aus Nou-Miękisz; — Olexa Soroda H. N. 29, Peter Klimusz H. N. 22 aus
Witlin, — und Misko Kuszko H. N. 102 aus
Korzenica.

Dominium Wysocko am 20. May 1842.

(1996) Edictum. (1)

Mro. 16013. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotis haeredibus Joaunis Gižycki, utpote: DD. Ignatio et Angelae Gižyckie, tum Barbarae de Rakowskie Gižycka, Petro, Nicolao, Antonio, Carolinae, Annae, Eleonorae, Josephae Małeckie, Evae de Małeckie Sokulska, Liberato Schneider.

Jacobo Małecki, Rosaliao de Lisieckie Małecka illorumve nefors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis nec non haeredibus olim Leonis Małecki, tum Mariannae Dembicka medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Vincentii et Sabinae conjugum Morze contra Eosdem et alios puncto extabulationis ex bonis Jawornik gorny Summae 526 Apol. 20 gr. cum provisione per 5/100 a die 25. Januarii 1781. numeranda, tum litis expensarum 112 flp. 12 gr. c. e. c. pro 1e Joannis Gizycki haerentium, cum pesitionibus consecutivis et auboneribus, de praes. 31. Maji 4842. ad Nrum. 16013. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impleratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam cocornm periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ezsjkowski cum substitutione judicialis Domini Advocati Gnoinski qua Cunator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 12. Septembria 1842. hora decima matutina praefixo hic Reg. Nob. Fori eo cortius comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facionda, quae defensioni carasae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enstum propriao culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Junii 1842.

(1898)Edictum. (1) Ero. 15999. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomoriae Judicium provinciale Nobilium Leopolienso Andreae, Conrado Ludovico trinom. Renzhausen Medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Duas. Annas Hickl contra eundem puncto declarandae obligationis actrici qua emptrici plurium bonorum ex massa cridaria Constantiae Com. Rzewuska impositae - conventum ratione residuae practensionis 47661 fl. 29 xr. M. C. evincondi - pro extincta atque extabulabili sub pracs. 30. Maji 1842. ad Nrura. 15999. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero ejusdem loco ignoto indicatam periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciarie normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad his Judicii pro termino ad contradictorium in diem 12. Septembris 1842. hora decima mat. praefinito

comparendum et destinato sibi patrono decamenta et allegationes tradondum, aut sibi allum Advocatum in patronum eligendum et huic Judicio nominandum, ac es legi conformiter iscienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit; damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Fx Consil's Cass Regii Fori Mobilium.

Leopoli die 1. Junii 1842.

(2151)Rundmadung (0)Mro. 3278/842. Dom f. galigifchen Merkantil. und Bechfelgerichte wird bem Vladislaus Tehorsnicki der dem Wohnorte nach unbefannt ift, bekannt gemacht, daß Jakob Herz Bornstein gegen benfelben die exekutive Intabulirung der ersiegten Forderung pr. 500 fl. R. D. fammt Mebengebub. ren im Laftenstande des demfelbem juffebenden Rechtes jum Bejug ber Binfen von der über ben Gutern Spas und Tadanio verficherten Kapitals per 5000 Dufaten bep der bereits geschehenen Vormerfung der befagten Wechfelfumme angesucht habe, was ihm unterm Beutigen bewilliget murbe. Unter Ginem wird ihm ber Bertreter von Umtswegen in der Person des Brn. Dr. Woiglo mit Substitulrung des Brn. Dr. Madurowicz beis gegeben.

Es liegt ihm alfo ob - über feine Rechte gu rechter Beit ju machen, fonft wird er fich etwa entstehenden ublen Folgen felbst juschreiben muffen.

Cemberg am 2ien Junp 1842.

(2150) E b i F t. (1)

Mro. 3277. Bom f. gal. Merkantik- und Wechfelgerichte wird dem Vladislaus Tehorznicki kund gemacht, daß Jakob Horz Bornstein um die exekutive Intabulirung der Summe pr. 500 fl. M. M. im Lastenstande des ihm Tehorznicki zustehenden Rechtes zum Bezug der Ilnsen von dem über die Güter Spas und Tadanie versicherten Kapitale pr. 5000 Dukaten gebethen und ihm solche bewilligt werde.

Da nun sein Wohnort unbekanne ist, so hat man ihm den Bertreter von Umtswegen in der Person des Herrn Udvokaten Weigle mit Substitutrung des Herrn Udvokaten Madarowicz belgegeben, der über seine Rechte zu wachen hat.

3hm liegt es ob, auch seinerseis über seine seine Rechte zu wachen, — sonst wird er sich die etwa entstehenden ublen Folgen selbst zuschreiben mussen.

Lemberg am 2. Juny 1842,

(2201) Aundmachung. (1)
Mro. 2697. Bom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol wird bekannt gemacht, daß ben demfel. ben eine Polizei-Korporals. Stelle mit der jabrlichen Löhnung von 400 fl. R. M. nebst Matural-Montour erledigt sey — und zur Besehung dieses Dienstpostens der Konfurd-Termin bis 31.

Bulv d. J. festgesett werde.

Die Bewerber haben daher sich über ihr Alter, körperliche Beschaffenheit, über die Kentniß des Lesens und Schreibens in der polnischen und deutschen Sprache, bisherige Berwendung und Moralität und über die beim Militär geleisteten Dienste legal auszuweisen, und ihre Gesuche durch die kompetente Behörden in dem oben bestimmten Termine anher zu überreichen.

Tarnopol am 11ten Jung 1842.

E D (2200)t ? t. Bom Magiftrate der Rreisstadt Nro. 1973. Sarnopol wird hiemit allgemein fund gemacht, daß über Ginfdreiten ber Marianna Soniewiacka durch ihren Bevollmachtigten Ferdinand Schaner in Die öffentliche Feilbiethung ber unter Dr. 1007. in Sarnopol gelegenen, der Unna Piner geborigen Realitat jur Befriedigung ber burch Marianna Soniewiecka gegen de Golidar, Schuldner Peter und Unna Finer erstegten Forderung pr. 144 ff. R. M. fammt 5/100 com 13ten Muguft 1840 lau. fenden Intereffen, fodann des Betrages pr. 11 ff. 51 fr. an Projeg und des Betrages pr. 21 ff. R. M. an Exetuzionskoften bewilligt, und zur Bornahme berfelben ber Se min auf ben 8ten August 1842 um 3 Uhr Machmittage anberaumt morben.

Die Rauflustigen werden zu dieser Lizitazion versehen mit einem 103100 Badium vorgeladen, und konnen die Lizitazionsbedingnisse in ber hiersortigen Registratur, die Lasten hingegen im hiersstädtischen Grundbuche, die Steuern und sonstigen Ubgaben aber bei der Stadikasse einsehen.

Tarnopol am 25ten Juny 1842.

Nro. 15729. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nob. Leopolieuse prolibus Duae. Petrouellae de Nowosielskie Kossecka de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra easdem, tum D. Petronellam de Nowosielskie Kossecka ex parte D. Laurentii Nowosielskie Kossecka ex parte D. Laurentii Nowosielski in causa puncto restringendae et in parte extabulandae hypothecae Summae 30000 fipol. super bonis Bartkowka inservientis, tum restringendae et pro parte avocandae evecutivae detaxationis houm bonorum — resolutis ddto 27. Aprilis 1841. N. 7812. et 21. Junii 1841.

ad Nrum. 16380. decretae - sub praes. 6.

Junii 1842. ad Nrum. 16729. huic Judicio libollum exhibitum, Judiciique opem imploretam esse. Ob commorationem carundem huic Judicio ignotam, carum periculo et impendio jadicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Christiani qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -- Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii pro termino in 29. Augusti 1842, hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio noza mandum, ac ca legi conformiter facienda, que defensioni causae proficua esse videntur: ni fant et causa neglocta fuerit, damnum inde enstum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Junii 1842.

(1974) Edictum. (3)

Nro. 14683. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Antonio Rogalski, vel ejusdem nefors demortui haeredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edieti notum redditur: ad petitum haeredum Valeriani Com. Dzieduszycki de praes. 18. Maji 1842 ad Nrum. 14688 ad hocoe res. Forum exhibitum, Tabulae reg. demandatum sub hodierno exettiisse, ut in fuudamento quietantiae ddto. 20. Augusti 1822 ut Lib. Instr. 234. pag. 49. ingressatae - Summam 150 Aur. in V. V. cnm usuris et litis impensis 20 fir. per Antonium Rogalski contra Valerianum Com. Dzieduszycki medio sententiae ddto. 14. Decembris 4812 Nro. 22030 evictars - super bonis Potoczyska Dom. 131. pag. 207. n. 86 on. Perodywanie Dom. 20. pag. 823. n. 70 on. Horodnica Dom. eodem, pag. 149. n. 75 on. -Žuków Dom. 33. p. 310. n. 32. on. Zukocin dom. eod. pag. 272. n. 20 on praenotatam una cum provocata Dom. 85. pag. 388. n. 67 on, intabulata Sententia appellatoria ddto. 1. Julii 1813. ex statu passivo mox dictorum bonorum extabulet, ac deloat.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dnus. Raczyński cum substitutione Dni. Advocati Weigle iisdem periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Junii 1842.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 12go Lipca 1842.

#### (2095) Anfündigung. (3)

Mro. 11172. Von Seiten des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Bespeisung der Wiszniczor Urrestanten im Verwaltungsjahre 1843, eine Lizitazion am 1ten August 1842, und falls diese ungünstig ausfallen sollte, eine 2te am 8ten August 1842 und endlich eine 3te Lizitazion am 16ten August 1842 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Pratium fisci wird bei ber Lizitazion bekannt gemacht werden, und das Babium betrug im vorigen Jahre 1300 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazionsbedingnisse werden am gedachten Eizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions - Verhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Bochnia am 20ten Juni 1842.

#### Rreisschreiben des f. f. galigischen Landesguberniums.

Mro. 21433. Das mit 1ten August 1842 in Wirksamkeit tretente Porto = Regulativ der Staatspost = Unstalten.

Seine k. k. Majestät haben nach dem Inhalte des hiben Hofkammerdekretes vom 15ten Marz I. J. Bahl 11380, mit allerhöchster Entschließung vom 2. Februar d. J. zu befehlen gerubet, daß in allen Ländern des österreichischen Kaiserstaates vom 1ten August 1842 angefangen, ein (neues) Porto-Regulativ der Staatspost-Unstalt eingeführt werde, wodurch von eben diesem Tage angesangen, die bisher bestandene Tarife der Brief- und Fahrpost außer Wirksamkeit zu kommen haben.

Nach der Bestimmung des erwähnten hohen Soffammerdekretes, durfen vom 1ten August 1842 angefangen, von Seite der Postamter nur die nach neuen Formularien aufgelegten, auf der Ruckseite mit dem Stempel der k k. Post-Dekonomie Berwaltung versehenen Rezepissen ausgesgeben werden

Eremplarien des Porto = Regulativs konnen in Wien beim Cours=Bureau der k. k. obersten Hof=Postverwaltung, und in den Provinzen bei den Ober=Postverwaltungen um den Preis von 6 kr. pr. Stud von Seite der Privaten bezogen werden, welcher soweit es das flache Land betrifft, um eben diesen Preis von 6 kr. C. M. pr. Stud derlei Eremplare über vorlausiges Unlangen bei den Postamtern und Vorauszahlung dieses Bestrages, portofrei werden zugestellt werden.

Cemberg am 8. April 1842. We Lwowie dnia 8. Kwietnia 1842. Ferdinand Erzberzog von Defterreich-Efte, Civil- und Militar = General = Gouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Hochfelden, Gubernial - Prassbent. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Joseph Ritter v. Bobowski, Guberniasrafp.

(1972)
Regulamin opłat pocztowych (Porto) skarbowych
zakładów pocztowych, dnia 1. Sierpnia 1842

w wykonanie wchodzacy.

Jego c. k. Meść roczył podług dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 15. Marca r. b. do l. 11380 najwyższem postanowieniem z dnia 2. Lutego r. b. rozkazać, ażeby we wszystkich krajach Cosars wa Austryjackiego, zacząwszy od dnia 1go Sierpnia 1842, (nowy) regulamin opłat pocztowych skarbowych zakładów pocztowych był zaprowadzony, w skutek czego, zacząwszy od tegoż dnia, wszystkie dotad istniejące taryfy poczty listowej i pojezdnej ustać mają.

Podług przepisu wzmiankowanego dekretu wysokiej Kamery nadwornej nie wolno Urzędom pocztowym, zacząwszy od dnia 1go Sierpnia 1842, tylko wydrukowane podług nowych formularzów i na odwrotnej stronie stemplem c. k. okonomicznej Administracyi pocztowej opa-

trzone recepisy wydawać.

Egzemplarzów regulaminu opłat poeztowych dostanie w Wiódniu w biurze pocztowem najwyższej c. k. nadwornej Administracyi pocztowej a w prowincyjach u głównego Zarządu Poczt po 6 kr., które za te same cene 6 kr. m. k. osobom prywatnym za zgłoszeniem się do c. k. Urzędów pocztowych i złożeniem z góry zapłaty bez opłaty pocztowego dostarczone będą.

## Regulamin . opłat pocztowych

(Porto, Portoryjum) ces. król. poczt zakładu.

Część I. Przepisy ogólne.

1. Przedmiot i zakres regulaminu opłat pocz-

towych.

Niniejszy Regulamin opłat pocztowych stanowi należności za użycie zakładu pocztowego do przewożenia rzeczy, i obejmuje to przewożenie, jak dalece

a) poczta listowa,
b) pocztą wozowa i

c) osobna jazda (sztafetami) uskutecznione być

Należytości za regularno polieranie gazet i dzieńników przez pocztę, i należytości za przewożenie osób, wymierzone bedą w przepisach osobne ogłoszonych.

y. 2

2. Posada wymiaru opłaty (Porto). Wymiar należytości od przewożenia rzeczy re-

gularną pocztą listową i wozowa stosuje się.

a) do odległości w linii prostéj, którędy jazda
odbyć się mo.

b) do wagi posétek i

c) jak dalece wartość poséłek na uwagę wzięta być ma, do wartośći.

a) Odlegiosć:

1. Mieday Urzędami pocztowemi.

Odległość, w któréj miedzy Urzędami pocztowemi, albo aż do granicy krajowej poséłki wiezione być moga, wymiatkewana i wyrachowana jest podług jeograficznego położenia stanie (stacyi) pocztowych milami w linii prostéj.

Każdy Urzad pocztowy opatrzony jest urzędownie wydaną Tabella wyrachowanych tym sposobem odległości w linii prostéj, od jego stanicy, do wszystkich innych Urzędów pocztowych w kraju, które to tabello służyć mają za posadę w wymierzaniu portożyjum, dla strón do przojrzenia być otwarte, i tym, jak daleceidzie o znakomisze stanowiska poczt, za wynagrodzeniem kosztów druku, na żądanie wydawane. §. 4.

2. Micdzy posadami, gdzie nie ma Urzędów pocztowych.

Przy posetkach w miejscu, gdzie nie me Drzedu pocztowego, odległość w linii prostej między Urzędem pocztowym, gdzie rzecz podana zostaje, a zakładem pocztowym oddawczym, w ktorego obwodzie miejsce przeznaczenia położowe, służy za posadę do wymierzonie opłaty.

b) Stopa wagi.

Waga posélek oznaczona bodzie podług stopy wagi wiedouskiej.

Ŋ. 6.

c) Stopa mennicza dla oznaczenia wartości.

Wartość posélek oznaczona być ma w monocie kruszcowej podług stopy monniczej konwencyjnej. (§. 49.)

0. 7.

3. Waluta pieniędzy, w jakiej należytości pocz-

towe opłacać należy.

Należytości pocztewe należy wyrachować w mon. kruszcowej podług stopy monety konwencyj nej i podług tejże opłacić. Oznaczone w regulaminie opłat pocztowych podług tejże waluty ilości liczbami w krajcarach, mają w Królestwie Lombardzko-Weneckiem uchodzić za tyleż soldi w równej wartości.

6. 8.

4. Ułamki krajcara, pobiérane będą całkowitym krajcarem.

Ułamki krajcara albo jednego soldo, gdy wypadną z wyrachowania należności od posciki, pobierane będą całkowitym krajcarem albo soldem.

§. 9.

5. Nalezności pocztowo za transport posélek

za granica.

Za poséłki przychodzące do krajowych Urzedów pocztowych poczta listową z zagranicy, należy oprócz portoryjum krajowego, zapłacić także należność, za przewós za granicą prawem wymierzoną.

Od poseški pocztą wozową z cudzego kraju na granicę przychodzących, portoryjum zagraniczno na nich ciążące, oprócz krajowego uiścić

naležy.

). 10.

6. Na opłacono należności pocztowe, żadne kwity wydane nie będą.

Na opłacone należności pocztowe strony kwitów nie dostana, takowe jednak zapisano będą, albo na posełkach, albo wyszczególnione na recepisach, jeżeli takowe na odebrane posełki wydane zostały.

> Część II. Opłaty listowego. Oddział I.

Naležności za transport w kraju. A. Portoryjum krajowe.

1. Portoryjum w miare odległości.
Portoryjum za list pojedyńczy stanowi się:

a) do 10 mil włacznie na 6 krajcarów,

b) dla každěj odleglości nad mil 10, na 12

krajcarów.

Wyjęte są od ustawy portoryjum na 6 kr. posełki podawane Urzędowi pocztowemu dla odestania w miejsca położone we własnym obwodzie oddawczym tegoż Urzędu; od ktorych naležytość mniejsza w (). 17. wymierzona, płacić się będzie, tudzież korespondencyje między poszczególnemi posadami w obrębie większych miast i temiž miastami; któreto korespodencyje wyjątkowo, jako do transportu miejscowego takich punktów centralnych należące uważa się, w którymto razie portoryjum podiug osobaych taryl poczt miastcarych wymierzane bodzie. 0. 12.

2. Waga listu pojedyáczego. List pojedyńczy jest ten, co nie więcej jak 1/2 lota nazy.

0. 13.

3. Portoryjum, z uwaga na wage.

W miare wagi, roinie porturyjum litowe i od płam; jak następuje:

włącznie do 1/2 łota pobiérane hedzie portoryjum listowe pojedyńcze w §. 11. z uwa-

ga na odleglość ustanowione:

pad 1/2 łóta włącznie do 3/4 łóta półtoraczne. · 1 · dwojnasobne. 1 1/2 . 3nus bae, 1 2 , 4 2 , , 3 , 5 • • 4 • 6 P 4 , 6 6 , , 8 \* 8 , 12 » 9 • 12 , 16 × 10 \* 16 , , 24 , 11 , , 32 , 12 tak daléj od 8 do 8 łótów wagi nadwyżkowej o jedną pojedyńczą astanowe portoryjum listowego więcej.

0. 14. 4. Taryfa listowego i téj zastosowanie.

Taryfa portorium listowego do niniejszego Regulaminu ped A. dołaczona, wskasuje stopniowanie należytości od listów, które podług rožnej odległości miejse (11.) i podług wagi posétek przypadają. (). 13.) (Aneks A.)

Podług téj taryfy wymierzane bedzie portoryjum od wszystkich posélek, które podług przepisów 66. 15. i 16. poczta listowa wiezione być

moga. (). 46.)

0. 15.

8. Jakie poséłki przeznaczone są dla poczty listowe ?

a) opieczętowane.

Na transport pocztą listowa, przyjmowane będa poséiki opieczętowane bez podawania war-

tości tylko do 5 funtów, jako wagi najwiękazej za uiszczeniem należytości podług faryly list. wego. (§. 14.)

Opieczętowane pakiety z pismanal i dokumentami bez podanéj wartości do 16 łotów wagi možna tylko na pocztę listowa, a nie na pocztę

wozowa podawać.

Aby posélki wiekszej wagi jak łótow 16 transportowane były, wolno stronom ku temu użyć

poczty listowej albo i wozowej. (§. 46.)

Na gościńcach, gdzie bieg poczty wozowej nie jest wcale zaprowadzony, albo przynajmniej nie co tydzień, przyjmowane beda na pocztę listo. wa także pakiety z pismami więcej jak 16 łótów ważącemi, wszakże za opłatą należytości nstanowionej w §. 46, dla poséłek pocztą wo-ZOIN.

9. 16.

b) Posetki na krzyż obwiązane.

Okolniki drukowane albo litografowane, karty cen, karty giełdowe, księżki, zeszyty, sztuki muzyzne i inne dzieła druku, równie jak wzory towarów, poseżane pod krzyżowem obwiązaniem i przy onych podaniu frankowane, tylko do 2 funtów wagi pocztą listową transportowane ryć moga.

Za poseški tego rodzaju opłacić należy trzecia część należności listowego Taryfa ustanowionej, a gdyby ta mniej wynosiła, jak wymierzone jest zupełne portorium od listu pojedyńczego, na tenczas zupełne portoryjum uiścić

Od listów i pism do posétek powyższego rodzaju dołączonych, należytość taryfowa (88. 14. i 15.) wymierzona nie boduje.

0. 17.

6. Naležność od przesłania listów śród obwodu oddawczego poszczególnych Urzedów pocztowych.

Od posélek podawanych Urzędom pocztowym, aby je odsełano do miejsc położonych we własnym tych Urzedów obwodzie oddawczym. až do wagi 2 łótów włącznie, placić się ma, jako nalezytość, portoryjum osobne 2 kr., a gdy wiecej wazą, wtedy czwartą część ilości, jaka podług stopniowania wagi (fem 13. wskazanego z ustanowionej tamie opłaty wypadnie.

Dla użycia osobnych pocat miastowych, słu-

žvé beda taryfy miastowe. 9. 18.

7. Należytość od polecenia

Posélki podawane s poleceniem, podlegeja należytości od polecenia oprócz portoryjum, którą na wszystkie odległości opłaca się 6 kr. (§ 19 i 44.)

0. 19. 8. Za Recepisy nie opłaca się żadnéj należytości.

Za Recepisy wydawane przez Urzędy poezto-

we przy podawaniu i odbieraniu porelek, niewolno pobierać od srtón żadnej pależytości.

Gdyby zaś przy podawaniu żądano recepisu powrotnego (retour), t. j. takiego recepisu, który podającemu z połpisem edbiecającego dorezony być ma, podający opłaci za to portoryium listu pojedyńczogo (§. 11) to jest, przy odległości do 10 mil włącznie, 6 kr., przy każdej odległości od 10 mil większej, 12 kr. (§. 44.) §. 20.

9. Od listów powrotnych nie będzie żadna na-

ležytość pobierana.

Gdy posełki poczta listowa na powrót odaćlane bywają, dla tego żo doręczone być nie
mogły, lub takowych przyjąć nie chciano, za
te osobne porto nie płaci się, i wracając podawcy takewe, te tylko należytość odebrać można, która na nich ciąży za posłanie takowych
do wskazanego przezeń miejsca przeznaczenia.

(). 21.

10. Należytość za doręczenie poseski.
Pobór należytości oddawczej od poseske pocztą listową nadeszłych i w pomieszkaniu odhierającego doręczonych, ogranicza się uprzednio na owe miejsca i kwoty, w których miejscach i w jakich kwotach ten pobór, stosownie do osobnych przepisów już zaprowadzony jest.

Strony, które same odbiérają posélki do Urzędów pocztowych przybywające, należytości od-

dawczej nie płacą.

6. 22.

11. Należytość za przechowanie w półkach (półkowe).

Ježeli posélki poczta listowa dla strony przychodzące, na jej żądanie w Urzędzie pocztowym oddawczym, w osobnej półce przetrzymywane będą, wtedy strona opłaci półkowego 1 kr. m. k. od jednej sztuki.

B. Portoryjum morskie.

1. Transport listów, między portami krajowemi pomocą statków wodnych dla służby pocz-

towej nie przeznaczonych.

Dla ułatwienia obiegu dozwolono korespondentom w portach krajowych, chociażby zakłady poczt rządowych tam istniały, podawać listy i płama na statki i barki odchodzące, jak dalece te nie odbywają żeglugi peryjodycznej, i Urzędy pocztowe ze względu takiej odsełki, nie mają pełnić awojego urzędowania, ani opłata należytości do kasy pocztowej żądana nie będzie.

2. Wydanie listów, statkiem wodnym przychodzących, do Urzędów sanitalnych lub por-

towych.

Przybywającym do krajowych portów, gdzie rządowe zakłady pocat istnieją, dowodcom okrę-

tów i barek (statków), esadzie okrętowej i podróżnym, nie wolno listów, które z sobą, badź z kraju własnego (§. 23) lub z zagranicy (§. 28. sub b. i c.) wiozą, takowe samym doręczać, alo obowiązani są, listy takowe, jeżeli postępowanie urzędu zdrowia względom nich przedsięwzięte być powinno, Urzędowi zdrowia (sanitalnemu), w innym razie zaś Urzędowi portowemu, oddawać. (§. 30.)

3. Doreczenie takowych listów.

Listy od Urzędów w . 24. wymietionych przyjęta, oddane będą Urzędowi pocztowemu w porcie znajdującemu się, którego będzie rzeczą listy do adresatów w témże niejscu będacych, za odebraniem należytości w . 26. niniejszego regulaminu wymierzonych, bezzwłocznie doręczyć kazać, listy zaś do innych miejsc adresowane odesłać pocztą najpierwszą w te miejsca odchodzącą. (. 28)

ý 28.

4. Należytości pocztowego od listów statkami wodnemi przybywejących.

N leżytości pocztore, które opłacane będą od listów okrętami dla służby pocztowej nie przeznaczonemi do portów przybywających, i tamże doręczonemi być mających, stanowi się w

następującem stopniowaniu:

(§. 23.), między którem i portem, do którego przywiezione będą, utrzymuje się związek pocztowy, należy zapłacie połowę portoryjum, jakieby w padło podług powazechnej Taryfy portoryjów, gdyby szły pocztalistowa lądem. (§§. 11., 18 i 14)

b) Od listow z Turcyi azyjatyckiej i europejskiej, z Grecyi i Wysp jońskich, płacie się bedzie połowa należytości wyrachowanej, podług Taryfy portoryjum listowego za drogę od miajsca portu, dokad przybywają, do owego punktu granicy ladowej, przez który musiałyby przechodzie, gdyby szły pocztą ladową.

c) Od listów z innych cudzych krajów ouropejskich, lub zaeuropejskich, stanowi się należytość pocztowa na 2 kr. m. k. csyli 2 sustr. soldi od każdego pojedyńczego listu 1/2 łóta ważącego.

d) jOd listów więcej, jak 1/2 łóta ważących rośnie należytość 2 kr. podług §. 13.

Od listów, które podług trwających przepisów sanitalnych kadzone być mają, opłacać się będą tymczasowie także należytości kadzenia, oprócz należytości pocztowych. Należytość sa doręczenie i półkę opłacać mają odbiérający tak, jak od listów poczta lądową przychodzących, podług przepisów ///. 21. i 22.

J. 27.

5. Wzgląd na uwolnienie od portoryjów.

Jak listy i pisma z transportu pocztowego podług przepisów pocztowych, pod warunkami tamże ustanowienemi wyjęte, przychodząc do portów krajowych opłaceniu należytości pocztowej w §. 26. ustanowionej podlegają, tak podobnież wyjęte są od opłaty tych należytości owe listy i pisma, które przechodzą okrętami a kierowane (adrosowane) są do Władz kab osób, dla których korespondency! uwolnienie od opłaty portoryjum w c. k. zakładzie pocztowym, dozwolone jest. (§. 28.)

6. Dalsza expedycyja listów wodą przybyłych, w głąb monarchii przeznaczonych.

Gdy do portów przybędą listy okrętami, które wyprawie potrzeba pocztą dalej do innych miejsc w kraju (§. 25.), za które adresatom, jak dalece onym uwolnienie od portoryjum przyznane jest, portoryjum za dalszą expedycyję pocztą listową porachowaną być nie może, podawcy należytość tę opłacić mają, wyjawszy gdyby takowe listy od lustancyj lub osób od portoryjum uwolnionych, wysłane były.

Gdy listy przywiezione będą statkami z miejsc w kraju polożonych, któro do miejsc zagranica przeznaczone są; oddawcy mają za dalazą onych expedycyję opłacić podobnież należytość pocz-

towa podług Taryfy.

0. 29.

7. Należytości od listów idacych dalej zagranicą.
Od listów przychodzących statkami (okrętami)
z zagranicy do portów krajowych, a przeznaczenych do miese w innych Państwach zagranicznych, oddawcy wtenczas tylko za dalezą exPodycyję należytości przepisane niszczać mają,
jeżeli zakładom pocztowym zagranicznym, których to dotycze, listy tego rodzaju z portoryjum Przechodowym, przyrachowane być nie
mogą.

8. Doroczenie listów wodą przychodzących przez

oddawce.

dyby oddawca jednego, lub wiecej listów życzył sobie doręczyć takowe sam adresatowi, życzenie to przed wydaniem listów do Urzędu zdrowia lub portowego (§. 24.) na adresie jego wyrazić ma, a listy az do zgłoszenia się z jego strony, w Urzędzie pocztowym pozostana i oddawcy za zgłoszeniem się i opłaceniem ciążących należytości pocztowych, wydane będa.

§. 31.

9. Osobne Taryfy za expedyjowanie listów statkami peryjodycznie odchodzącemi.

Expedyjowanie listów statkami, które międzydwóma lub więcej miejscami przez rządowe zakłady poczt połączonemi, podróż morską od-

bywają (f. 28.) tylko pod wpływem Urzędów pocztowych dziać się może, i jak dalece układ ze strony zakładu pocztowego z przedsiębiercami tskiej żeglugi względem przewożenia posetek pocztowych będzie mógł przyjść do skutku, będą od czasu do czasu przepisy ku temu, równie jak opłaty portoryjum ogłaszane.

O d d z i a ł II. Nalożytości za transport w terytoryjum zagranicznem.

**≬.** 32.

 Zastrzeżenie osobnych uwiadomień o wymierzaniu w tym razie pależytości portoryjów.

Należytości za przeprawe posetek poczty listowej na poszczególnych częściach terytoryjum zagranicznego, pomocą urządzonych tamże c. k. zakładów pocztowych, lub poczt obcokrejowych w umyślnych torbach zamkniejych i pakietach, równie, jak należytości za przewożenie posetek poczty listowej zagranice pomocą regularnej poczty okretowej, bedą od czasu do czasu przez osobne uwiadomienia dla powszechnej wiadomości ogłaszane.

Część III. Należytości za pocztę wozową. Oddział I.

Należytości za przewóz w kraju.

Zasady wymierzania portoryjum.

0. 33.

1. Zasady wymierzania portoryjum.

Wymierzanie portoryjum za poprawę poséłek
poczta wożowa dzieje się:

a) w stosunku wartości i

b) w stosunku wagi poseżek, przyczem nadto c) należytość od polecenia (za rekomendacyją) i

d) należytość portoryjum listowego, zastosowana będzie.

> §. 34. 2. Portoryjum podług wartości. a) Wymiar.

Portoryjum podług wartości poséłek wynosi

| O G | K  | <b>3Z</b> | ae | go | 800  | Ra L  | otych | rensk. |  |    |     |
|-----|----|-----------|----|----|------|-------|-------|--------|--|----|-----|
| až  | d  | 0         | 2  | m  | il w | łączn | ie    |        |  |    | kr. |
|     | na | d         | 2  | de | 6    | mil   |       | 000    |  |    | -   |
|     | P  |           | 6  | P  | 10   | ,     |       |        |  | 6  | _   |
|     | 30 | 1         | 0  | >  | 16   | v     |       |        |  |    | -   |
|     |    |           |    |    | 22   | ,     | ,     |        |  | 10 | -   |
|     |    |           |    |    | 28   | ,     |       |        |  | 12 | -   |
|     | ,  | 2         | 8  | X  | 36   | 7     |       |        |  | 14 |     |
|     |    |           |    |    | 44   | >     | 30    |        |  | 15 |     |
|     | ×  | 4         | 4  | W  | 52   | 29    |       |        |  | 16 | -   |
|     | 20 | 5         | 2  | D  | 60   | 29    |       |        |  | 17 | -   |

odtad zaś co 10 mil po jedym krajcarze więcej. Od sum wartości niżej 100 Złił. pobierana bedzie

a) do 25 ZłR włącznie, cwierc

3

b) nad 25 ZłR. do 50 ZłR. włacznie, połowa portoryjum dla summy 100 ZłR. ustano-

wionego.

c) Od summ przeszło 50 ZłR. wartości, opłaca sie portoryjum zupełne dla 100 ZłR. wypadajace.

0. 35.

b) Naležytosć najmniejsza.

Jezeli naležytość portorii od poséłki podług wartości nie wynosi razem 2 kr., tedy ta ilość pobierana być ma.

6. 36.

c) Wymierzanie portoryjum od snm wartości, 1000 ZłR. przenoszących.

Przy sumach wartości przeszło 1000 ZIR. portoryjum od nadwyzku stosownie do przepisu 0.84. wypadające, aż do summy wartości 10,000 ZIR wymierzane bedzie o szósta, zaś portoryjum taryfowe od nadwyżku summy przoszło 10,000 ZlR. o trzecia sześć mniej. (§. 48.)

37.

d) Tabela portoryjów podług wartości.

Z Tabeli do niniejszego Regulaminu pod B. załączonej powziąć można stopniowanie należy. tości portoryjum wypadającego w miarę różnych odlogłości (). 34.) podług summ wartości od 25 ZłR. do 25,000 ZłR. (1). 34., 35. i 36) (Anoks B.)

J. 88.

3. Portoryjum podlug wagi. a) Wymiar do 1 funta włącznie.

1. Portoryjum podług wagi, przy poséłkach od 8 łótów do 1 funta włącznie, wynosi na 3 mile 2 krajcary i rośnie

a) do 36 mil co 3 mile,

b) nad 36 mil do 100 mil co 4 mile,

c) nad 100 mil co 5 mil.

2. Od posélek wagi mniéj jak 8 ló ów, placi się połowa portoryjum na jedon funt ustanowionego.

> 6. 39. b) Od posélok więcej funta.

Od posélek więcej jak 1 funt ważących, pobiérane bedzie od nadwyżku

a) do 6 funtów włącznie od każdego funta; b) nad 6 do 22 funtów, od każdych 2 funtów,

c) - 22 - 52 - 52 - 100

połowa portoryjum na 1 funt (). 88.) ustanowionego,

c) od nadwyżku nad 100 funtów zaś od każdych 5 funtów na 1 funt (f. 88.) ustanowionego (). 48)

**6.** 40.

c) Tabella portoryjów podług wagi.

Z Tabeli do niniejezego Regulaminu pod C. doleczonej powziąć można stopniowanie portoryjów, jakie wypadają podług różnych odległości i wagi do 100 funtów stosownie do 👀. 38. (Aneks C.)

0. 41.

d) Zachowanie taryfowych stopni wagi. By najlichsza przeważka, pociąga za sobą pobór wiekszéj należytości podług tuż następujących taryfowych stopni wagi. (). 42.

4. Naležytość za polecenie (tekomendacyją). Nalezytość za polecenie pobierana bedzie od posétek poczta wozowa podług tego samego wymiaru, jak jest dla posélek poczta listowa w 6. 18. ustanowiona.

5. Nalezytość portoryjum listowego. Należytość portoryjum listowego wyrachowana hedzie podług przepisu (1). 11. i 13.

Zastosowanie portoryjów do różnych treści poséłek.

0. 44.

1. Naležytość za polecenie; wolne od opłaty wydawanie recepisów poczty wozowej.

Należytość za polecenie (§. 42) opłacana bedzie od wszystkich posélek pocztą wozową bez różnicy; wszakże recepisy poczty wozowej wydawać heda stronóm Urzedy pocztowe bcz oplaty, i tylko od recepisów powrotnych opłaca strony naležytosć (. 19. ustanowioną.

2. Zastosowanie portoryjum do wartości i wagi i do portoryjum listowego.

Zastosowanie portoryjum do wartości i wagi, tudzież do portoryjum listowego, czyni się podług treści poséłek, w którymto względzie zalijad pocztowy rozróżnia:

a) Posélki w papiérach i dokumentach,

b) posétki w pieniadzach lub przedmiotach pieniadze przodstawiających, i

c) poséłki w towarach, kosztownościach i in-

nych artykulach.

0. 46.

a) Portoryjum od pism i dokumentów.

1. Bez podania wartości. Od przesélania pism i dokumentów bez podanéj wartości, poczynając od najmniejszej wagi, która stosownie do (). 15. na pocztę wozową przyjęta być może, t. j. nad łótów 16, pobiérana będzie zupełna należytość podług taryfy portoryjum listowego (§. 14.) za 16 lotów wypadająca, nawet gdyby poséłka więcej ważyła, tak długo bez onej podwyższenia, sz należy-tość poczty wozowej podług wagi (%). 88 i 89.) w dwojnasób rachowana, większą wypadnie, w którymto razie należytość podług wagi w dwójnasób opłaca sic.

Przykłady wyrachowane na odległość mil 60.

a) Od pakietu pism ważącego 27 łótów, przypada podług taryfy portoryjum listowego drugiego stopnia odległości wyprawiając pocztą wozowa, należytość jak za 16 łótów . . 2 złr. – kr. do tego naležytość od polecenia podług 00. 18. i 42. . - - 6 kr.

Razem . . 2 złr. 6 kr.

b) Od pakietu pism ważącego 2 funty, przypada w równej naležytości . . . . . . 2 złr. 6 kr.

c) Od pakietu pism ważących 4 funty, prz. pada pojedyńcze portoryjum poczty wozowej podług wagi 1 złr. 80 kr. a zatém w pedwojnej ilości . 3 złr. - kr. Naležytość od polecenia czyni. . . - - 5 -

Opłacić należy zatém całkowicie. . . . . . . . . . . . 8 ałr. 6 kr. 2. Z podaniem wartości.

Od posélek z pismami i dokumentami, gdy na adresie podana jest wartość, wymierza się naležytość aż do 16 łótów wagi podług taryfy Portoryjum listowego, i przy tej należytości od 16 łotów, pozostaje się tak długo, aż podwójne Portoryjum poczty wozowej podług wagi nie wypadnie wieksze, które natenczas pobiérac

Gdyby jednak należytość za dokumenta wartości (). 51.) w miarę podanej wartości wyżej wypadła, wtedy ta wyższa należytość bez wzglę-

du na wagę niszczona będzie.

Przykłady wyrachowane na odległość mil 60.

a) Od pakietu pism ważącego 6 totów i wartości 200 zr. pobićrad należy podług taryfy portoryjum listowego . 1 złr. 24 kr. a z doliczeniem należytości za polece-

> Ogółem . . 1 zir. 30 kr.

b) Od pakietu pism wagi 20 łótów, wartości 300 złr. poblérać należy podług taryfy portoryjum listowego za 16 łótów 2 złr. 12 kr. z porachowaniem nalezytości za polecenie - - 6 -

Razem. . . 2 złr. 18 kr.

a) Od takiegož pakietu wagi 5 funtów, wartości 400 złr. przypada pojedyńcze portoryjum poczty

wozowej podług wagi 1 złr. 48 kr., a zatém w ilości podwójnej . . . . . 8 zir. 86 kr. naležytość za polecenie . . .

Razem . . 8 złr. 42 kr.

d) Od takiegoż pakietu wagi 10 łótów, wartości 3000 złr. przypada podług (). 51.:

1) Czwarta oześć portoryjum listowego pr. 1 zr. 48 kr.—21r. 27 kr.

2) Czwarta część portoryjum wartości pr.

7 zr. 34 kr. . . 1 - 54 -

3) Naležytość za polecenie . . . . — - 6 -

Razem . . 2 złr. 27 kr.

Tylko w przykładzie d) rozstrzyga wysoka wartość poséłki względem należytości podług 0. 51., ponieważ listowe od 10 łótów wynosiłoby tylko 1 złr. 48 kr., a dwójnasobne portoryjum poczty wczowej podług wagi tylko 1 zr. 12 kr.

0. 47.

b) Portoryjum od pieniędzy i przedmiotów przodatawiających pieniadze. 1. Moneta ziota i srebrna.

Poséłki pieniężne w złocie i srebrze, podlegają oprócz portoryjum wartości, w ilości zupełnéj w mi te sumy wypadającei (§. 37.) także

a) należytości podług wagi, w // 88. i 39. u-stanowionej z takiemi ograniczeniami:

1) poséłki do 10 złr. włącznie są od nale-

żytości podług wagi, uwolnione,

2) od poselek ned 10 złr. pobiérane bedzie portoryjum podług wagi do 1 funta włącznie tylko po 1/4, nad 1 funt do funtów 10, w polowie, nad 10 do 20 funtów tylko po 3/4 taksy taryfowej (§. 89.), i tylko

3) od posélek 20 funtów przeważających. pobiérana bedzie zupełna ileść nalezyto-

ści taryfowej podług wagi.

b) pależytość listowego od pojedyńczego listu (6. 11.), czyliby do poséłki dołączony był list, lub nie.

Listy dolaczone, a wiecej jak / łota ważące. podlogają portoryjum listowemu podług taryfy

Przykłady na odlagłość mil 24.

a) Od listu z dołączonémi 8 złr. w słocie, śrebrze lub w banknotach przypada:

1. portoryjam warto ci .

2. portoryjum wagi . . 3. listowe 12 -

4. polecenie . . . .

21 kg.

| b) Od pakietu ze 100 złr. (w złocie    | a) wagi 5   |
|----------------------------------------|-------------|
| łótów:                                 | ,           |
| 1. portoryjum wartości . 12 kr.        |             |
| 2. portoryjum wagi, ćwierć             |             |
| z 8 kr 2 -                             |             |
| 8. listowe 12 -                        |             |
| 4. polecenie 6 -                       |             |
|                                        | 82 kr.      |
| c) Od pakietu ze 100 zr. (w śrebrz     |             |
| funtów 16 łótów:                       |             |
| 1. portoryjum wartości . 12 kr.        |             |
| 2. portoryjum wagi po-                 |             |
| łowa 40 kr 20 -                        |             |
| 3. listowe                             |             |
| 4. rekomendacyja 6 -                   |             |
|                                        | 50 kr.      |
| d) Od poséłki 500 str. (srebrem)       | Wagi 17     |
| funtów 20 łótów:                       |             |
| 1. potorvium wartości 1 złr kr.        |             |
| 2. portoryjum wagi od                  |             |
| 4 str. 44 Kr. trzy                     |             |
| ćwierci 1 - 18 -                       |             |
| 8. listawe — 12 -                      |             |
| 4. rekomendacyja . — - 0 -             |             |
| 2:                                     | lr. 86 kr.  |
| e) Od posélki 1000 złr. (w złocie)     | Wartości    |
| 1 funta 14 łótów:                      |             |
| 1. portoryjum wartości 2 złr -kr.      |             |
| 2. portoryjum wagi po-                 | - 15        |
| lowa od 24 kr 12 -                     |             |
| 8. listowe 12 -                        |             |
| 4. rekomendacyja . — - 6 -             |             |
| . 2:                                   | dr. 30 kr.  |
| f) Od pakistu 1000 złr. (w śrebrzo)    | wagi 35     |
| funtów:                                | -           |
| 1. portoryjum waitości 2 złrkr.        |             |
| 2. portoryjum wagi W                   |             |
| zapełnéj wartości . 2 - 40 -           |             |
| 8. listowe 12 - 4. należytość za pole- |             |
| 4. należytość za pole-                 |             |
| cenie 6 -                              |             |
| 4 :                                    | .łr. 58 kr. |
|                                        |             |

Od aum pienieżnych posetanych w jednymże czasie przez jednegoż posetacza i do jednegoż odbieracza, które dla większej objętości na więcej sztuk oddzielnie są upakowane, należytość w miarę wsztości i wagi, podług ogólnej wartości i wagi wszystkich sztuk pojed nezych stosownie do przepisów (). 86. i 39. wyrachowana będzie.

Ø. 49.

#### 2. Pienindze miedziane.

Od posélki w pieniędzach miedzianych, na-

leżytość w §. 63. dla towarów ustanowiona, opłacane będzie.

§. 50.

3. Pieniadze papierowe i banknoty.

Od poséłek z pieniądzmi papiérowemi i banknotami, przyczem Waluta wiedeńska po 250 na sto, na monete konwencyjną redukowana, w wartości podana być ma, (§. 6.) płacić należy:

a) portoryjum w miarę wartości, podług zupełnej sumy wartości (§. 87.), a razem

b) portoryjum listowe od listu pojedyńczego (§. 11.), czyliby do posełki dołączony był list lub nie. Listy dołączone, więcej jak 1/2 łóta ważące, podlegają portoryjum listowemu podług taryfy. (§. 14.)

#### Przykład na odległość mil 90.

Od pakietu z 8984 złr. w banknotach:

1. Podług tabeli lit. B. wypada portoryjum wartości:

a) od 3000 złr. . 8 złr. 54 kr. b) - 900 - . 2 - 80 c) - 84 - . — - 17 -

3984 złr. . . . . 11 złr. 41 kr.

2. Portoryjum listowe . . - - 12 -

8. Za polecenie . . . - - 6

11 złr. 59 kr.

Od kwot wyrównawczych, mniejszych od najmniejszej kwoty w banknotach, to jest niżej 5 zir., które do posélek w banknotach moneta śrebrną lub złotą dolicza się, portoryjum od gotowych pieniędzy nie będzie osobno wyrachowywane, ale tylko do summy w banknotach wrachowane będzie, jak było wyżej pod c.

Ježeli zas do banknotów dołączona jest kwota 5 złr. spełna, lub większa, w pieniądzach śrebrnych albo w złocie, posełka jak mieszana po-

stepowaniu podług (). 52. ulegnie.

(). 51.

4. Papiéry wartości.
Od posółek w papiérach wartości, opiewająjących na pewną sumę, jako są: obligi Stanu
i prywatne, weksle, kupony, asygnacyje pieniczne, losy loteryjne, kaiążeczki kasy oszczędności i t. d. opłacać należy:

a) 1]4 nalezytości taryfowej (§. 87.) w miaro wartości, w monecie konwencyjnej podanej, i

b) až do wagi łótów 16 włącznie, portoryjum listowe z uwagi na odległość i wagę przypadające (§. 14.), od poséłek zaś nad łótów 16, należytość od piam (§. 46. pod b.) a mianowicie obce z ograniczeniem na 1/4 opłaty taryfowej; gdyby jednak portoryjum listowe wypadio podług tego mniejszem, jak wynosi portoryjum zupełne od listu pojedyńczego, wtedy zupełne portoryjum pobierać należy.

#### Przykiad dla odległości mil 12.

a. Odlistu z 2000 zr. wekslami 1J2 lóta ważącego:

1. portoryjum wartości od 2 zr. 27 kr. ćwierć . . . . . 87 kr.

2. listowe w zupełnéj ilości 12 -

3. nalezytość za polecenie . 6 -

- zr. 55 kr.

b. Od pakietu z obligacyjami wartości 4000 zr. 12 łótów ważącego:

1. portoryjum wartości od 4 zr. 40 kr. ćwierć . . . . 1 zr. 10 kr.

2. portoryjum listowe od 12 łó-

tów z 1 zr. 48 kr. ćwierć . 27 — 3. naležność za polecenie .

1 ar. 43 kr.

c. od pakietu z obligacyjami wartości 24,000 zr. 5 funtów ważacego:

1. portoryjum wartości od 23 ar. 47 kr. ćwierć . . . . 5 zr. 57 kr.

2. portoryjum od pism z czwarta częścia listowego za 16

lotow, t. j. od 2 zr. . 80 - \*) 3. naležytość za polecenie . 6 —

B zr. 83 kr.

\*) Podwójne portoryjum poczty wozowej podług wagi wynosiłoby od 5 funtów 48 kr., a ćwierć tego 12 kr., a zatém mniej, jak ćwieró listowego od 16 lótów, a zatém podług przepisu (). 51. ćwierć portoryjum listowego pobierać należy.

d. Od pakietu z 500 zr. w obligacyjach, 1 1/2 łóta ważącego:

1. portoryjum wartości od 40 kr. éwieré . . . . . . 10 kr.

2 portoryjum od piem z należytością od listu pojedyńczego 12 - \*)

8. naležność za polecenie . 6 —

- zr. 28 kr. \*) Od 1 1j2 łóta piem wynosi portoryjum podiug taryfy listowej 36 k., a ćwierć z tego 9 kr., a zatém mniéj jak portoryjum od listu pojedyńczego, te przeto w 12 kr. porachować należy.

1. 52.

5. Posélki mieszane.

Od posétek mieszanych w monecie ztotój, érebrnéj, w benknotach, pioniadzach papierowych, papierach wartości i piemach, jak dalece w jednóm obwinieciu do wagi najwiekszej łótow 8, do ekspedycyl przymiosione być mogę, natežność wyrachowana będzie podług poszczogólnych gatunków trese posétki tworzacych; wezakże portorvjum listowe, jak dalece od piem, pieniędzy papierowych i banknotów, tudzież pa-

pierów wartości (66. 46., 50. i 51.) porschowane być ma, raz tylko i to od téj cześci posełki mieszanéj pobiérane bedzie, od któréj takowe w najwiekszéj ilości wypadnie.

Przykłady dla odległości mil 60.

Od pakietu ogólnéj wagi 7 lótów treści następu-

a. banknoty 100 zr.,

b. złoto 100 zr. 4 łóty ważące,

c. obligacyjo na 400 zr.,

d. list albo pisma 11]2 lota.

Od tego przypada portoryjum:

ad a. Portoryjum wartości od 100 zr. . ad b. 1. Portor. wartości od 100 zr.17 kr.

2. portoryjum od wagi za 4 loty od 18 kr. podlug ).

47 ćwierć (41)2 kr. (. 8.) 5 -

22 kr.

ad c. Portor. wartości od 400 zr. w obligacyjach od 1 zr. 8 kr. ćwierć podług (). 51. 17 kr.

ad d. portor. listowe od 1 1/2 lota podług \$\$. 47. i 50. 36 kr. Nalezność za polecenie . .

1 zr. 88 kr.

**6.** 53.

c. Portoryja od posélek w towarach, klejnetach i innych rzeczach.

1. Przepis ogólny.

Od posélek w towarach, klejnotach i innych rzeczach opłacać należy:

a) w każdym razie portoryjum podług wagi

(). 40), oprocz tego

b) portoryjum podług wartości (§. 87.), to atoli z nastepujacém ograniczeuiem:

1) Posetki do wartości podanej 20 ZR. włacznie, wolne są od portoryjum wartości.

2) Co do posetek, których wartość podana nad 20 Zil. będą od każdego funta wagi dwa złota reńskie podanej wartości z portoryjum wagowego upuszczone, i to portoryjum tylko od ilości resztującej podług tego wypadlej wartości podancj, jezeli takowa pozostanie, w zupelnej ilości taryfowej wyrachowane, i oprocz portoryjum wagi odebrane bodzie.

Podlug tego posélka 25 funtów ważąca, któréj wartość podana na 50 ZR. wolna będzie od portoryjum wartości, a od posółki ważącej 25 funtów, gdy wartość podana na 100 ZR, płacić sio bodzie portoryjum wartości tylko od 50 ZR., lub przy wartości 80 sr. tylko od sr. 80.

Przy rzeczach wielkiej objętości a małoj wagi, portoryjum wagi o 1/4 podwyłazene będzie.

16 kr.

#### Przykłady dla odległości mil 30.

- a. Od pakietu 20 zr. wartości, 8 łótów ważącego:
  - 1) Portoryjum wagi . . 10 kr.
  - 2) Portoryjum wartości . -
  - 3) za polecenie . . . 6 —

Portoryjum wartości nie idzie w porachunek, ponieważ wartość poselki nie przenosi 20 zr.

- b. Od skrzyni wartości 150 zr. ważącéj 80 funtów:
  - 1) Portoryj wagi . . 5 zr. 26 kr.
  - 2) Portoryj wartości . ---
  - 3) za polecenie . . — 6

5 er. 26 kr.

Gdy od każdego funta wagi upuszcza się 2 zr. z portoryjum wartości, a zatem 160 zr. za 80 funtów wagi, portoryjum wartości nie podlega, przeto i tu także pobierane nie bedzie, ponieważ wartośc posełki wynosi mniej, t. j. 150 zr.

- 1) Portoryjum wagi . 4 zr. 10 kr.
- 2) wartości — 28 —
- 3) za polecenie . . — 6 —

4 zr. 44 kr.

Tu czyni się uwaga, że ułamki funta na wadze, zaweze za cały funt, dla wyrachowania wolnéj sumy wartości brane być mają. Wypadnia więc od 49 1)2 funt. podobnie jak od 50 funtów ilość z portoryjum wartości do upuszczenia 100 zr.; stosownie więc do przepisu yfu niniejszego z podanéj wartości 300 zr. tylko 200 zr. pod opłatę portoryjnm wartości podciągniętemi być ma.

0. 51.

2. Wymiary portoryjum.

a. Od niektórych osobno wymienionych przedmiotów.

Od posélek w księżkech, zeszytach, sztukach muzycznych, jedwabiu surowym, w zwierzynie i dzikiem ptactwie, jako i innym drobiu, tudzież w ostrygach i rybach, więcej jak 8 łótów ważących, tylko 213 portoryjum wagi podług taryfy (§. 40.) opłació naloży, jak dalece waga każdej pojedyńczej skrzyni 80 funtów nie przenosi.

Co do portoryjum poding wartości takich positek, służy przepis ogólny w . 53. wyrażony.

6. 55.

8. Od obłogów (tłumaków) osób jadących pocztą

Jek dalece oblogi osób pocztą wozowa jada-

cych przewyższają wagę od opłaty wolną, a w poświadczeniach prenotacyjnych wyrażoną, portoryjum pobierane będzie podług wagi od przewazki, tylko w 2/3 taryfowej należytości (§. 40.)

Od podanéj wartości całego obłogu opłacie należy portoryjum podług przepisu (). 58. z ta ulga, iż w każdym razie od każdego funta wagi od opłaty wolnej, dwa zr. podanéj wartości, z portoryjum wartości upuszczone będzie, czyliby obłóg z waga od opłaty wolną zrównał się lub nie.

Przykłady dla odległości mil 86, przy pocztach powozowych, gdzie 40 funtów z obłogów od opłaty jest wolnych.

a. Od obłogów wartości 30 zr. ogólnéj wagi 50 funt. a zatém mających przoważki 10 funtów:

1. Portoryjum wagi za 10 funtów 1 zr. 48 kr.

po edtrąceniu trzeciej części . . . — - 36 —

zostaje naležytość od przeważki . . . 1 zr. 12 kr.

 Portor. wartości nie przekraczając wartości od opłaty wolnej 80 zr. —

1 sr. 12 kr

Naležność od polecenia, która tylko dla posétek ustanowiona jest, do obłogów, które podróżny z sobą bierze, w sastosowanie się wchodzi.

ð. Od obłogów wartości 800 zr. a wagi 70, z przeważka 30 funtów:

 Portoryjum od 30 funtów przeważki, mianowicie od funt. 30 dwie trzecie części

2 zr. 24 kr.

2 zr. 56 ltr.

0. 56.

4. Należyteść za doręczenie i zapowiedzenie. Za doręczenie posółki z poczty wozowej, która ze strony Zakładu pocztowego do pomieszkania odbieracza przyniesć rozporządzono, płaci się należytości dwa krajcary; za doręczenie zaś karty zapowiednej (Aviso) krajcar jeden.

 Należytość za zwrócenie z pocaty wozowej peséłki doręczone być nie mogącej.

Za zwróceniem posélek z poczty wozowej, których oddanie adrosowanemu uskuteczniene być nie mogło, płaci się półowa portoryjum taryfowego, wyjąwszy, gdy treścią poselek są pisma lub wzory bez wartosci, które, portoryjum powrotnemu nie podlegają.

Oddział II.

Naložytości od przewiezienia przez terytoryjum cudzoziemskie.

§. 58.

Jeżeli wiezienie posétek pocztą wozową dzieje się na ziemi zagranicznéj przez c. k. gońców, należytości, które od tego opłacane być mają, podane bedą przez osobne obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Część IV.

Nalezytości za sztafety.

§. 59.

1. Czas opłacenia.

Poséłacze obowiązani są zaraz przy podaniu, na pocztę poséłek sztafetowych, uiścić urzednikom pocztowym całkowicie i gotowizna należytości expedycyi od miejsca, gdzie takowe podają, do miejsca przeznaczenia.

S. 60.

2. Wymiar.
Należytości te wyrachowane będą podług odległości miejsca podania do miejsca przeznaczenia takiej posełki biórąc do przeprawy najkrótszy gościniec pocztowy i majac na względzie wagę posełki, ku czemu służyć mają następujące postanowienia:

Od wyprawienia poséłki w kraju do 15 funtów wagi i za stacyją pojedyńczą, płacić się będzie:

a) w królestwie lombardzko weneckim 4 liry 60 cent. austr. czyli 1 zr. 32 kr. w mon. kon.

- b) w innych prowincyjach o 24 kr. w monkonw. więcej, niż wynosi czasowo ustanowione pojezdne od jednego konia i stacyi pojedyńczej.
- o) od expedycyi posélek więcej, jak 15 funtów ważących, a to do 100 fuotów włącznie, oprócz należytości pod a. i b. rzeczonych, pla-

ci się jeszcze 6 kr. w mon. kon. wozowego za kazdą stacyję pojedyńczą; i

d) od posélek wazących więcej jak 100 funtów oprócz wozowego także ilość podwójna należności pod a. i b. wymienionych,

c) za wiezienie w cudzym kraju, opłacać się będzie należytości, które zakładom pocztowym cudzego kraju, za przestrzeń drogi od od pićrwszej stacyi zagranicznej do miejsca przeznaczenia poselki wynagrodzić potrzeba.

6. 61.

3. Zastrzeżenie w razie, gdy należytość przy expedyjowaniu całkowicie wymierzoną być nie może.

Jeżeliby urząd pocztowy pie mógł naprzód wyrachować dokładnie należytości aztafetowej, co się wydarzyć może, gdy posélki idą w miejaca zagranicą lub w bok gościńca pocztowego położone, poséłacz złożyć ma odpowiadającą ilość pieniędzy, jako depozyt, z której taka mu ilość zwróconą zostanie, jakaby po dokładném obliczeniu należności, nadpłaconą okazała się.

Przeciwnie zaś, gdyby za mało może zapłacił, ilość niestającą dodatkowo doliczyć obowiązany.

J. 62.

4. Poświadczenia na odebranie podanych posetek i kontrakwity.

Na podane urzędowi pocztowemu pdsełki, wyda urząd poświadczenia na odebrane, któremt takżo z ilości na sztafetowa należytość uiszczonej, kwitować będzie (§. 69. i 60.)

Poséłocza zaś będzie rzecza podpisać kontrakwit, który przedłożony mu będzie zo strony u-

rzędu pocztowego.

g. 63.

5. Zboczenie z najkrótszego gościńca pocztowego.

Gdyby posélacz žadał, aby posélka sztafetą szła inuym a nie najkrótszym gościńcem pocztowym, lub gdyby z tego gościńca dla przypadków elementarnych lub innych wydarzeń zboczyć przyszło, należytość sztafetowa w miaro długości pasu drogi, którą rzeczywiście odbyć będzie potrzeba, opłacić obowiązany. (§. 61.)

### Taryfa portoryjum listowego.

| Od listu jednego<br>lub<br>pakietu pism wagi      | Odřegřoše  II.  Na przestrzení mil w linii prostéj  wiącsnie do nad 10 10  Portoryjum |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Włacznie do 1j2 łóta                              | ZłR.   kr.    ZłR.   kr.                                                              |  |  |
| ned 1j2 do 3j4                                    | - 0 - 18                                                                              |  |  |
| » 8j4 » 1 ° · · · · · ·                           | - 12 - 24<br>- 18 - 86                                                                |  |  |
| » 1 1 1 1 2 » · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 18 - 80<br>- 24 - 48                                                                |  |  |
| , 2 , 8                                           | <b>- 80 1 -</b>                                                                       |  |  |
| , 8 , 4 ,                                         | <b>— 86 1 12</b>                                                                      |  |  |
| , 4 , 6 ,                                         | -     42     1     24       -     48     1     86                                     |  |  |
| , 6 4 8 ,                                         | - 56 4 48                                                                             |  |  |
| 4 12 0 16                                         | 1 - 2 -                                                                               |  |  |
| , 16 , 2½ ,                                       | 1 6 2 12                                                                              |  |  |
| , 24 , 82 ,                                       | 1 12 2 24                                                                             |  |  |
| " 1 fant do 1 funta 8 lótów                       | 1   18    2   36                                                                      |  |  |
| , 1 , 1 łótów , 1 , 16 ,                          | 1 24 2 48 48 -                                                                        |  |  |
| , 1 , 16 , 1 , 21 ,                               | 1 80 3 -                                                                              |  |  |
| , 1 , 24 , , 2 , — ,                              |                                                                                       |  |  |
| 2 funt do 2 funts 8 lotow                         | 1 42 8 24 8 86                                                                        |  |  |
| 9 2 , 8 łótów , 2 , 16 ,                          | 1 54 8 48                                                                             |  |  |
| 2 4 24 , , 8 , —                                  | 2 - 4 -                                                                               |  |  |
|                                                   | The River of the                                                                      |  |  |
| , 3 fant do 3 funta 8 lotow                       | 2 6 4 12                                                                              |  |  |
| - 8 - 8 łótów - 8 - 16 - · · ·                    | 2 12 4 24<br>2 18 4 86                                                                |  |  |
| 8 . 16 . , 8 , 24 ,                               | 0 04 4 40                                                                             |  |  |
| 28,24,,4,                                         | 11 2 2 2 1 1 1                                                                        |  |  |
| 4 fant do 4 fants 8 lotow                         | 2 80 5 —<br>2 86 6 5 12<br>2 42 5 24<br>2 48 5 36                                     |  |  |
| , 4 , 8 łótów , 4 , 16 ,                          | 2 86 6 12                                                                             |  |  |
| , 4 , 16 , , 4 , 94 ,                             | 2 42 5 24                                                                             |  |  |
| , 4 , 24 , , 8 , - ,                              | 1 20 1 0 1 90                                                                         |  |  |

(2176) Lizitazions-Ankundigung. (2)
Mro. 10348. Bur Lieferung des Dedstoffs für das 414 der 35ten, dann 1., 2. und 3. Viertel der 36ten Meile auf der 2ten Kommerzial-Haupt-Kraffe in der Rymanowor Wegmeisterschaft Sanokor Straffenbau-Kommistariate-Bezirke, und zwar für das Jahr 1842 in 390 haufen zu erzeugen und beizusteilen, Lann 290 haufen zu verdreiten

#### (2163) Rundmachung. (3)

Mro. 11298. Bei bem Wisenitzer f. f. Strafgenichte find zwey, bei dem Stanislauer und Azoazower f. f. Strafperichte eine unentgestlicher Zuskultantenfielle in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Stellen haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche mit der Erklarung, ob und in welchem Grade sie mit Benmten desseiben Gerichtes, bei welchem fie eine Auskultantenstelle zu erhalten wunschen, verwandt oder verschwägert sind, binnen vier Wochen vom Lage der Einschaltung dieser Kundmachung in die öffentlichen Beitungsblatter an gerechnet, bei

(1953) Ronfurs. (2)

Mro. 787 Pr. Bei ber f. f. galigiften Rammeralgefällen Berwaltung find zwey Gefretartftellen mit dem Gehalte von 900 fl. und 800 ft.

ju befegen.

Bur Besehung dieser und der sich aus diesem Unlase allenfalls erledigenden Dienstposten, als: Rammeral-Bezirks. Kommissarsstellen mit dem Gestalte von 300 fl. oder 800 fl., Konzipistenstellen bei der Rammeralgefällen-Verwaltung mit dem Gehalte von 600 fl. oder 500 fl., Rammeraldes zirks. Offizialsstellen für den Konzeptsdienst mit dem Gehalte von 600 fl. oder 500 fl., endlich Konzeptspraktikantenstellen mit dem Udjutum von 800 fl. wird der Konkurs bis Ende July 1842 ausgeschrieben.

Diejenigen, die sich um eine dieser Dienststellen zu bewerben munschen, haben ihre Gesuche binnen dieses Konturktermines im vorgeschriebenen Dienstwege beim Prafidium ber k. k. galizischen

(2102) Ligiragions-Aufundigung. (5)

Mre 16668 ox 1842. Bon Seite der f. f Cammerat. Gefällen Berwaltung, für Gatizien und die Butowing wird bekannt gemocht, bas der Koscherfleisch- und Lichterzüntungs aufschlag in mehreren Kriffen Gatiziens für die Zeit vom iten Novembet 1342, auf ein, zwer oder dreb nacheinander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden pachtweise werde übertassen werden.

Den Padtunternehmern wird ju ihrem Benebe

mit dem Fiskalpreise von 493 fl. 17 2]8 kr. in C. M. wird am 18trn July 1842 in der Sanoker k. k. Kreisamtskanzley Wormittags 9 Uhr die Ligitationsverhandlung abgekalten, und im ungunstigen Falle am 22. und 28. July 1842 wiede: holt wersen, wozu Lieferungslustige versehen mit dem 10/10 Reugeibe vorgeladen werden.

Sanok am 28ten Jung 1842.

demselbem Strafgerichte, und falls sie bereits in öffentlichen Diensten standen, durch ihre Vorsstände zu überreichen, und sich darin nach Vorsschrift des h. 7. des a. h. Mormativs vom 7tem Janner 1837 über ibr Alter, Geburtsort und Sand, über ie zurückgelegten Rechtsstudien und allfällige praktische Verwendung, mit den Wahlschigkeitsbekreten für das Richteramt, oder wesnigstens für einen Auskuttanten, über die Kenntniste der deutschen, lateinischen und polnischen oder doch einer flavischen Sprache, ferner mit einer vorschriftsmäßig ausgestellten Urkunde über den zureichenden Unterhalt auszuweisen.

Lemberg ben 27ten Junp 1842.

Rammeralgefallen Verwaltung in Lemberg einzubringen, und sich darin über die zurückgelegten juridisch-politischen Studien, und bezüglich der Rammeral-Sekretärk- und Rammeralbezirk- Rommisarkstellen über die mit gutem Erfolge abgesgelegte Prüfung aus dem Strafgesehe über Geställsübertretungen oder über die Befrepung von derselben, dann über die bisber geleisteten Dienste, erwordenen Geschäftekenntnisse, über ihre Moralistät und über die Kenntnisse der beutschen und polnischen oder einer anderen slavischen Sprache aus zuweisen, dann auch anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der hierländigen Geställsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Auf Gesuche, welche mit den die obigen Erfordernisse nachweisenden Bebelfen entweder in der Urschrift ober in einer beglaubigten Abschrift nicht verfeben sind, wird keine Rudsicht genom-

men werben.

Lemberg am 12ten Juny 1842.

1) Die Bersteigerung wird freisweise, für jebes Gefäll abgesondert, ju Lemberg in dem Amthimmer des Rammeralgefällenverwaltungsotonomets von der hiezu eigends aufgestellten Commission in den nachstehend bezeichneten Lagen und Stunden, und gegen solzende Ausrufspreise abgebalten werden, als:

Bom Rofcherfteifchaufichlage:

Kreis: Zag der Ber- Ausrusspreis in fleigerung: A.M. fl. fr.

Ziaczow am 25. July 1842 43967

Tarnopol 26. — 19001

| Rreis :   |     |     | ber   |         | Andrufspreis |    |
|-----------|-----|-----|-------|---------|--------------|----|
| Czortkow  | am  |     |       | 1842    | 10656        |    |
| Tarnow    | - > | 28. | -     | -       | 20220        | -  |
| Bochnia   | >   | 89. | -     | -       | 8010         | 30 |
| Csernowit |     |     |       | ft 1841 | 16060        | -  |
| Sanok     |     | 2.  | _     | _       | 10155        | 24 |
| Zolkiew   |     | 5.  | -     | -       | 17886        | -  |
| Stry      |     | 4.  | -     |         | 15682        | -  |
| Sembor    |     | 5.  | -     | _       | 14656        | -  |
| Brzeżan   |     | 8.  | -     | -       | 14150        | -  |
| Jaslo     |     | 9.  | -     | -       | 5759         | 15 |
| Wadowic   |     | 10. | 4     |         | 5299         |    |
| Madowic   |     |     | ı Ubr | Verm    |              |    |

Die Offerten tonnen bey ber Begirts - Dermal. tung überreicht werben , namlich : Zloczowor Kreis 66 jum abten July, Tarnopeler Rreif bis jum siten July, Czortkower Kreis bis jum i 8ten Julp, Tarnower Kreis bis jum igten July, Bochnia bis jum soten July, Czornowitzer Kreis bis jum saten July, Sanoker Rreis bis jum saten July, Zotkiewer Kreis bis jum 25. July, Stryjer Rreis bis jum 26. July, Samboror Rreis bis jum 27. July, Brzoganer Rreis bis jum sten July, Jasloor Kreis bis jum 29ten July, und Wadowicor Kreis bis jum stenduguft 1842.

| Wom Lichtergundungeauffchlage |       |             |                  |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Rreis :                       | 20    | a ber Der-  | Mustufspre       | is in |  |  |  |  |  |
|                               |       | steigerung: | <b>2.</b> W. 11. | IV.   |  |  |  |  |  |
| Tarnopoler                    | ant 2 | 6. July 184 |                  |       |  |  |  |  |  |
| Kolomyer                      | . 2   | 7. — —      | 2010             |       |  |  |  |  |  |
| Rzeszower                     |       | 18. — —     |                  |       |  |  |  |  |  |
| Przemyiler                    | ,     | 2. August - |                  |       |  |  |  |  |  |
| Zolkiewer                     |       | 3. — —      | /-               |       |  |  |  |  |  |
| Stryer                        |       | 4. — —      | 1640             | 1 -   |  |  |  |  |  |
| Samborer                      |       | 6. — —      |                  |       |  |  |  |  |  |
| Brzeianer                     |       | 8. — —      |                  |       |  |  |  |  |  |
| Jasloer                       | ,     | 9. — —      | 797              | 5 —   |  |  |  |  |  |
| Wadowieer                     |       | o. — —      | 7017             | 7 —   |  |  |  |  |  |

von 3 bis 7 Ubr Machmittags.

Die Offerten tonnen ben ber Beitte. Bermaltung überreicht werben, und swar : Tarnopoler Rreif bis jum inten Bulp, Holomyjer Rreif bis mm abten Bulp, Rzoszower Kreis bis jum igten Praemyelor Rreit bis jum aften July Zolkiewer Rreit bis jum abten Julo, Stryjor Rreit bis jum abten July, Samborer Rreit bis jum agten Bulp, Breetanar Rreis bis jum abten July, Jaaloor Artis bis jum soten July, und Wadowicer Kreis bis jum t. Muguft 1842.

3) Bedem Pactluftigen Rebt frep, feinen Unboth entweder blos far die Pactdauer rines Babres, mamlich : Dom iten, Movember 1842, bis legten Oftober 1843, ober jmeper Jahre vem iten Dlov. 1860 bis lebten Oftober 1844 ober endlich breper Sabre vom sten Ropember 184s bis letten Ottober 1845 ju fellen. Der f. f. Rammeralbeborbe

bleibt jedoch bas Recht vorbehalten, den auf eine t - 2 - ober Sjabrige Dachtbauer geftellten Unbeth ju bestättigen, wobey jugleich fesigefest wird, daß, wenn der Dachtvertrag fur die freiemeife Berpachtung nur auf die einjahrige Pachtbauer abgefoloffen werden follte, in tem Falle ale die Pachtung nicht wenigstens feche Dienate ver Ublauf tes Bermaltungsjahres vom Merar ober von dem Dachter aufgekundigt wurde, der Kontrakt für die Dauer des nachffolgenden Bermaltungejabres ju gelten babe

3) Bur Pactung wied Jedermonn jugelaffen, der nach ten Gefegen, und ter Cantesverfaffung

ju berlei Geschäften geeignet ift.

gur jeden gall find bieven ausgeschloffen : Dinberjabrige, tann tontratibrudige Gefallepachter, und jene, welche megen eines Berbrechens jur Etrafe perurtbeilt murtem ober in eine friminglgerichtlide Unterfudung, tie bloß aus Ubging rechtlicher Beweife aufgehoben murbe, verfallen find.

Die Bulaffung ber Ifraeliten ju ter Ligitagion wird blog auf Inlander mit der Erinnerung beforantt, daß die Ligitagionstemmiffon bep jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Innlander befantt find, auf die Bepbringung bes Beweiles ber 31. landigfeit por dem Erlage des Dadiums brin-

gen merbe.

4) Die Unternehmungelufligen haben ver ber Werfteigerung einen bem gebnten Speile bes Musrufspreifes gleichkommenden Betrag, entweder im Baaren, ober mittelft auf ten Ueberbringer, ober auf ben Ligitanten Toutenten Staats-Obligationen nach dem letten Cure-Birthe als Wabium ju erjegen. Dach cefcbliffener Berfteigerung werben diefe Dadien mit Musnahme besjenigen, welches von dem befiberibend gebliebenen erlegt wurde,

surudgeftellt merben.

5) Der bestbiethenb gebliebene Befallspachter bat jur Giderftellung bes bochften Merars ben fechten Theil des angebeibenen jabrlichen Pacifoillings nach erfolgter Buftellung bes ratificirten Rontraftel, ober nach ber Werflandigung con ber Beflattigung bes Befibothes als Coution, entweder baar in Convent ond : Munge, ober f. f. ofterr, Mazionalbanknoten, ober mitteift Sppothefar-Werforeibung, melde fruper von ber Commeral-Beborbe fur annebmbar befunden morben fenn muß, ober aud in Staatsobligationen nach bem leb. ten Biener Rorfecourfe ju erlegen, und fann bas bei ber Berfleigerung erlegte Dabium in die Caution einrechnen.

6) Vor ber vollständigen Berichtigung ber Pactfaution wird ber Pacter in die Benühung bes gepachteten Wefalls nicht eingeführt werben.

7) Rach formlich abgefchloffener Berfteigerung werden nachträgliche Unbothe nicht berückfichtiget merben,

8) Wenn Debrere in Gefellicaft ligitiren, fo

baften für ben Unboth Mue fur Ginen und Giner

für Mue.

9) Ber im Ramen eines Unteren figitirt, muß fic mit einer gerichtlich legalifirten fpegielen Bollmacht bev ber Bigitagions. Kommiffion ausweifen, und ibr biefelbe übergeben

10) Der Ligitagtonsaft ift fur ben Befibiethenben burch feinen Unboth, fur bas derar aber erft rom Tage ber Buftellung ber Ratifitagion ber-

bindlich.

11) Es werben auch fdriftliche Unbothe von ben Unternehmungsluftigen angenommen werben : biefe muffen aber mit bem oorgeschriebenen Dablum, we det, menn es die Parthei municht, bei einer ber in ber Provin. befi bliden Befalls. Begirts- eber Filialfaffen erlegt werben fann, in biefem Halle mit einer Raffaquitrung belegt fenn, ben angebothenen bestimmten Preisbetrag nicht nur in Biffern, fonbern aud in Buchtaben ausgedrudt, und feine Claufet enthalten, tie mit ben Bestimmungen ber Pachtbebingniffe nicht im Ginflange mare, im Begentbeile muß bie Verficherung ausbrudlich beigefügt werben, bas ber Offerent Die Pachibedingniffe genau tenne, und fich benfelben unbedingt unterziehe. Offerten, welche Diefe Eigenfcaft nicht haben , werben nicht berudfichtget

Bur Bermeibung von willführlichen Ubweldungen von den Erforderniffen einer fdriftlichen Df. ferte wird bier ein Formulare belgefügt, nach wel-

dem eine folde Offerte ju verfaffen ift:

»36 Enbesgeferrigter biethe für bie Pachtung Des (Rofderfleifdauffdlags. Befalls) ober (Lich. tergundungsau'folags . Gefalls) in bem - Rreife auf die Beit vom - bis - (bier ift die Pacts Dauer, für welche ber angebotbene jahrliche Pactdine ju gelten bat, namlich: entweder bom sten Robember 1842 bis letten Oftober 1845, oder Dom sten Movember 1848 bis Ende Oftober 18/4/ oder endlich vom stem Movember 1842 bis letten Ottober 1846, je nachdem ber Offerent das Pactobjekt nur 'ur das Wermaltungsjabr 1843 ober für die Bermaltungejahre 1843 und 1814 ober aber für die Verwaltungsjahre 1843, 1844 und 1845 ju übernehmen Billens ift, genau und beutlich aussudruden) ben Sabre pachtfoilling von (Gelbbetrag in Biffern) — ft — fr., bas ift, (Gelbbes trag in Buchftaben) woben ich die Berficherung bepfuge, bas ich die in ber Untundigung und in ben Ligitazionebedingnifen enthaltenen Beftimmungen genau fenne und befolgen welle.

alle Babium lege ich im Anfalufe ben Betras bon - ft. - fr. baar ven - ober fotiefe ich an Staatsobligazionen namlich ben Betrag von

- ft. - er. bep -

1818. Digenbandige Unterfcbrift mit Angabe Des Charatters und Aufenthaltsortes.

Die Offerten tonnen bis jum Tage ber Betfleigerung an bas Prafibium ber f. t. Cammerat-Befallen . Werwaltung, mit ber Benennung bes Gefälls und Rreifes von Mußen bezeichnet, verfiegelt geleitet , ober ber Ligitagions . Commiffion mabrend ber munblichen Werfteigerung, und por bem Ubichluße berfelben übergeben merben.

Bur Erleichterung ber Pachtiufligen wird geftattet, daß die Offerten fur die ben ber Rammeral-Befallen . Derwaltung am oben bestimmten Zace abjubaltenden Berfleigerungen entweder fchriftlic ober munblich ju Protofell ben ben f. f. Begirti. permaltungen, jedoch nicht fpater ale bie ju bem im sten Ubfabe ber gegenwarigen Rundmachung beftimmten Sermine abgegeben, und bie Dabien ber den Wefallstoffen erlegt werden tonnen

Die forifelichen als auch bie ju Protofoll gegebenen Offerten meiten ver ben bey der Betftelgerung perfontich etfceinenben Pachtluftigen bis jum abichtufe ber munblicen Berfteigerung ge-

beim gebalten werben.

Nach vollendeter munblicher Berfleigerung, bas ift, nachdem bie Bigitanten erflaren, bag fie fic au einem weiteren munblichen Unbothe nicht berbeilaffen, werden bie Offerte in Gegenwart ber Ligb tanten von der Beifteigerungs. Commiffion eröffnet, und fund gemacht merben.

ale Erfieber wird berjenige angefeben merben, ber entweder bei ber mundlichen Berfleigerung, ober nad bem fchriftlichen Unbothe ber Beftbie-

ther blieb.

Benn ber munbliche und feriftliche Unbor auf einen gleichen Betrag lauten follte, fo wirb bem munbliden, unter zwen ober mehreren forife lichen Unbothen, bingegen jenem unter ihnen ber Borgun gegeben werben, fur welchen eine fogleiche nach ber Babl ber Eigitagions. Commiffion

porjunehmende Cofung enticheibet.

18) Gollten im Buge ber Pachtbauer mefent liche Menberungen in ber Befteuerung ber Jubenfoa't bejuglich auf bas ausgebribene Gefall eintreten, fo ftebt, wenn ber Pachtfontratt auf eine s oder Bjabrige Dauer abgefoloffen ift, fowohl bem Pachtnehmer als auch ber verpachtenten Go fallebeborbe eine fechemenatliche Rontratts . Muffuntigung frey, welche Muffunbigung jeboch auf foluffend nur in ben lesten fecht Monaten bes Dadtjobte eintreffen barf.

13) Die übrigen Pacteetingnife tonnen be jeber f. f. Rameral . Begirts . Berwaltung fo wie bev ber Registratur ber t. t. Rammeral- Gefällen-Betwaltung in ben gewöhnlichen ?imteftunben eftegefeben werben, und werten auch bep ber Bafeigerung ben Pactluftigen vergelefen merben.

Wen der vereinten f. f. galigifden Rammeral Defallen. Bermaltung.

Bemberg am 17ten Junp 1848. 4

(2211) Bexichtigung an g (4) der Lizitazions-Ankundigung zur Berpachtung ber Samborer unternund ber Czakiewer Mahlmuhle.

Die Ligitagion jur Berpachiung der Samborer untern funfgangigen, und der Czukiower vier-

(2186) Lizitations. Ankundigung. (2)
Mro. 11109. Von Seite der Lemberger k. k.
Kammeral-Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ubsischung des zur Kammerasberrschaft Ianow gehörigen Solukor Aeiches, dessen Flachenraum 122 Joch 1581 D. uad. Klafter beträgt, mit 18 Schod 30 Stud kentseßlingen, 95 Schod 57 Stud Speiksschen und zwen Zuber Weißischen gehörig besetzt worden ist, nach überstandenen vier Sommerpipen in der Janower Wirthschaftsamtskanzlen am 20. Juli 1842 in den gewöhnlichen Umststunden mittelst öffentslicher Lizitation an den Meistbiethenden überslasser werden wird.

Die Ubfifchung felbft ift von bem Erfleber in bem Beitraume vom 1. Geptember bie 15. Dite.

ber 1842 vorzunehmen und zu vollenden.

Der Fiskalpreis beträgt 435 fl. Sage: Bierhundert drepfig funf Gulden E. M., wovon der 10te Theil als Vadium zu Handen der Lizitations. Rommission und zwar noch vor Beginn der Berfleigerung zu erlegen ist.

Es werden auch foriftliche verflegelte Offerte angenommen, biefe muffen aber mit bem 10 0foligen Babium belegt fepn, ben Unboth nicht nur in

(2049) G b i F t. (3)

Nro. 7414. Dom Tarnower f. k. Landrechte wird hiemit kund gegeben, daß der mit h. Hofdefrete vom sten April 1841 3. 1735 ernannte hiergerichtliche Udvokat Ar. Adalbert Bandrowski fein Umt am Iten Juny 1842 angetreten habe, und bereit fep, die Geschäfte der sich bei ihm meldenden Parthepen zu übernehmen.

Mus dem Rathe bes f. f. Canbrechts. Tarnow am 14ten Juny 1842.

#### (1954) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Nro. 9168. Am 24. August 1842 wird in der Samboror t. t. Kreisamtskanzley Früh um 9 Uhr die Beköstigung der Samboror Kriminal-Arrestanten, dann die Lieferung des Brodes für dieselben, so wie der Spitateerfordernisse im Berwaleungsjahre 1843 u. z. für jede Unternemung abgesondert im Lizitationswege ausgebothen werden.

Die Bespeisung der gefunden und franken Straflinge hat nach einer eigenen Norm ju geschehen, die beim Kreibamte jederzeit eingesehen werden

fann. -

gangigen Mahimuble wird nicht am 18ten Juni 1842 wie es in dem Umtsblatte dieser Beitung Nro. 75 vom 28ten Juni d. J. irrig heift, sondern am 48ten Juli 1842 beim Samborer Wirthschafts-Umte abgehalten werden.

Sambor am 6. Juli 1842.

Biffern sondern auch mit Buchstaben aufgedrückt enthalten, und es darf darin feine Klausel vorfommen, die mit den Bestimmungen der Bizitationsbedingnisse nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten sepn, daß sich der Offerent allen Lizisationsbedingnissen unterziebe.

Derley schriftliche Offerten konnen vor der Lizitation bei dem Janower Wirthschaftkamte oder am Tage der Versteigerung der Liziations-Kommission überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht, worauf dann die Ubsichung mit

Dem Beftbietber erfolgt.

Wenn der mundliche und schriftliche Unboth auf einen gleichen Betrag lautet, so wird dem ersteren der Borzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Loofung, die sogleich an Ort und Stelle nach der Bahl der Lizitations-Kommission vorgenommen werden wied.

Die naberen Ligitationsbedingnisse werden am Sage der Bersteigerung von der Kommission bekannt gemacht, und konnen auch täglich beim genannten Wirthschaftbamte eingesehen werden.

Lemberg am 4ten July 1842.

Obwieszczenie.

Nro. 7414. Ces. Hról. Sad Szlachecki Tarnowski piniejszém do powszechnéj podaje wiadomości, ze znianoweny najwyższym Dekretem nadwornym z dnia 5. Kwietnia 1841 do liczby 1735 prsy tutejszym c. k. Sądzie Adwokat P. Wojciech Handrowski swój urząd dnia 9. Czerwca 1842 objał, i sprawy stron do niego się zgłaszających przyjmować będzie.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 14. Czerwca 1842.

Das por Seginn ber Ligitation ju erlegenbe Reugelb beträgt:

a) für die Unternehmung der Bespeisung 1000 ff.

o) für jene der Spitale Erfordernisse 50 fl. Die übrigen Lizitationsbedingnisse werden den Unternehmungslustigen am Aage der Lizitation umskändlich bekannt gemacht werden, wobei bemerkt wird, daß zu dieser Wersteigerung nur Jene zugelassen werden, die sich mit einem ortsobrigkeitlichen Zeugnisse über ihre Vermögensverhaltnisse und Solidität auszuweisen vermögen.

Sambor am 4ten Juny 1842.

(2158) Ligitazions-Ankundigung. (2) Mrv. 9407. Won Seite des Bochniaor f. k. Kritsamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der im laufenden Jahre bei dem Wiszwiczor k. k. Strafgerichte nöthigen Reparatused und Unschaffungen, deren Kosten nach dem rektifizirten Liberschlag 791 fl. 24 fr. C. M. be-

(2210) Berichtigung jur Verpachung des

Strzelbicer Mayerhofs in der Herrschaft Spass.
Rro. 12272. In der unter Nro. 78, 79 und 80 des Umteblattes dieser Zeitung oorkommenden Unfündigung der auf den Aten August 1842 ausgeschriebenen Lizitazion zur Verpachtung des Strzelbioer Mayerhofes in der Kammeral - Herrschaft

(2187) Ligitagions - Ankundiguna (1)
Bur Verpachtung des Propinazions-Gefälls auf der Rammeral - Gerrschaft Drohobycz auf die Dauer vom iten November 1842 bis Ende Ofsteber 1843 wird mit Berufung auf die in dem Umisblatte der Lemberger polnischen Zeitung Nro.

(2191) & b i f t. (1)

Mro. 9259. Beim Lemberger t. t. Kriminalsgrichte erliegt eine goldene Eplinder-Repetierubr von mittlerer Größe, verfertigt von Broquet a Paris, deren Eigenthumer unbefannt ist; es wird baber Jeder, der an dieselbe einen rechtlichen Unfpruch zu haben glaubt, aufgefordert, sich bin-

#### (9203) Ronturs-Ausfchreibung. (1)

Mro. 2684. Bei der k. k. coderennsichen Lanbes Baudirektion ift eine Wegmeistersstelle mit dem Gehalte von 300 fl. und dem Vorrudungsrechte in die bobere Gehaltsklaffe mit 350 fl. in Erledigung gekommen, wemit ferner der Bezug eines jahrlichen Reifepauschales von 30 fl. oder 40 fl. und eines Schreibpauschales von 6 fl. verbunden ist.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihre Be-

#### (2161) Ronfurs (2)

ber f. f. galigi men Rammeralgefallen Berwaltung.

Mro. 17697. Zie bem Samborer Kammeral-Wirthschaftsamte ift die Stelle eines Aentmeisters mit dem Gehalte von jahrlichen Sechshundert Gulben, dem Genuse einer freven Wohnung, drep Joch Garten- und Wiesengrundstude, zehn n. d. Klaftern Brennholz und der Verpflichtung zum Erlage einer Dienstauzion von 600 fl. C. M. vor dem Dienstantritte, in Erledigung gesommen.

Bewerber um biefen, ober jenen gleichen ober mindeten Dienfipoften, welcher durch die Befe-

tragen, eine Lixitazion am 25ten Juli 1842 in der Kreisamts = Kanzlei Wormittags um 9 Uhr abgebalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnife werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge-

geben werden.

Bochnia am 25. Juni 1842.

Spass auf die Dauer vom 1. November 1842 bis dahin 1848 erscheint blod Eine der in Strzelbica bestehenden zwei zweigangigen Mcahlmuble als zut Pachtung gehörig obige Lizitazions - Ankundigung wird daher dahin berichtigt, daß beide Mublen zur Pachtung gehören.

Von der f. t. Ram. Bezirfs-Bermaltung.

Sambor am 30. Juni 1842.

72 pag. 1877 und enthaltenen Kundmachung vom 23ten Mai 1842 Bahl 13945 am 20ten Juli 1842 beim Deohobyczer Kammeral - Wirthschaftsamte bie zweite Ligitazion abgehalten werden.

Bon der f. f. Kam. Begirfs = Bermaltung.

Sambor am 80. Juni 1842.

nen Jahresfrift bei diefem E. K. Kriminalgerichte ju melben und fein Gigenthumsrecht darzuthunwidrigenfalls die gedachte ühr veraußert, und mit dem Kaufgelde nach Borichrift des 9. 510 St. G. B. verfahren werden wird.

Mus dem Rathe des f. f. Kriminalgerichtes. Lemberg am 30ten Juny 1842.

suche belegt mit ben Macwellungen über die vollendeten technischen Studien, ihre bisberige Dienstleistung, und besonders ihrer bei dieser oder einer anderen Baudirektion durch die abgelegte Prüfung erworbenen Befähigung im Straffenbaufache, dis 25. Just l. 3. bei dieser Baudirektion durch ihre vorgesehte Stelle einzureichen, und sich über die Fähigkeit zur Leistung der vorzeschrieben nen Rauzion von 800 fl. auszuweisen.

Bon ber f. f. Canbes Baudirettion.

Bing am 18ten Juny 1842.

bung dieser Dienstesstelle in Erledigung kommen sollte, haben die mit ter Nachweisung über die bieber geleisteten Dienste, und die Kenntnis des Rechnungswesens versehenen Gesuche die Ende Ende July d. J. im vorgeschriebenen Dienstwege bei der k. k. Kammeral-Bezirks. Verwaltung in Sambor einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob, und im bejahenden Falle in welchem Tade steinem oder dem anderen Beamten des Samboror Kammeral-Birthschaftsamtes der der genannten Bezirks. Verwaltung verwandt oder versschwägert seben.

Lemberg ben 21ten Juny 1142.

(2208) Annhmadung (1)

Mro. 15241. Vom Magistrate ber k. hauptstadt temberg wird allgemein bekannt gemacht, daß wegen Verpachtung bes städtischen Waaggefalls auf das Triennium vom ten November 1842 bis letten Oktober 1845 die öffentliche Versteigerung bei der städtischen Oekcnomie – Verwalung am 25ten Juli 1842 und falls diese erfolglos bliebe, die zweite am 3ten Zugust 1842 und die dritte

am 1sten August 1842 Vormittags jedesmal um 20 Uhr abgehalten werden wird. — Uls Fiskalpreis wird der Betrag von 1250 st. 15 fr. C. M. angenommen; — die Lizitazionslustigen haben bei dieser Lizitazion mit dem 10/100tigen Vadium pr. 125 fl. E. M. zu erscheinen, und können die näheren Lizitazions-Bedingungen noch vor der Versteigerung in der städtischen Octonom 2 - Kanzlei einsehen.

Lemberg am 28. Juni 1842.

## Doniesienia prywatne.

Esterhazy'sche Loose

find jum billigen Cours bet

Friedrich Schubuth & Sohn, Krafauer. Gaffe Mto. 150. Losów Esterhazego

dostanie po miernym kursie u

Fryderyka Schubutha i syna, przy ulicy Krakowskiej pod n. 180. (1)

(1)

Potrzebny jest mandataryjusz.

Dominium Užeje w Cyrkule Stan sławowskim potrzeł uje mandataryjusza, któryby miał dekret na sędziego policyjnego, — posiadał kancyję przynajmniej w ilości 100 czerw. złotych, i mógł natychmiast już wakujący w Uściu objąć obowiązek. Pobierać będzie pensyi 200 zr. m. kt. tordynaryi 50 korcy z niektóremi dodatkami. Cheący to miejsce otrzymać, mają się bezzwłocznie osobiście głosić do dziedzica dobr Uścia, w tychże dobrach Uściu na teraz mieszkającego, i zsobą wszelkie dokumenta dawniejsze urzędowanie poświadczejące przywicić.

(1882) Unerbiethen.

Eine Frau in besten Jahren, von guter Familie, geborne Franzesinn, welche auch gut deutsch und polnisch spricht, und sich mit dem Unterrichte ihrer Muttersprache und Erziehung der Dadden seit langerer Zeit, und selbst pier im Orte durch vier Jahre damit bescheftigt, und sich darüber mit den besten Zeugnisen ausweisen ann, wunscht in dersselben Gigenschaft, oder auch als Gesellschafterinn zu erwachsen Maden in einem anständigen dause auf dem Lande gegen sehr billige Bedingnisse unterzutommen.

Gefällige Untrage in gestegelten frantirten Briefen unter ber Bezeichnung S. M. erwarte burd

das hiesige Postami.

Brzezan am & Sunt 1842.

Propozycyja. (3)

Powna pani w najlepszych iatach, a dobiej familii, rodowite Francuzka, mówiąca także dobrze po niemiecku i po polsku, która już od dłuższego czasu nauką swego ojczystego języka i edukowaniem panien, a nawet i tu w miejacu przez cztery lata tem się trudni, o czem najlepszemi świadectwami przekonać może, życzy sobie z temże szmem zatrudujeniem, lub jake towarzyszka do dorosłych panien w przyzwoltym domu na wsi pod bardzo słusznemi warunkami znaleźć miejsco.

Laskawo zglaszania się w opiaczętowanych listach fiaukowanych pod adresem S. M. oczekuję przez tutejszą poeztę.

Brzezany dnia 7. Czerwca 1842.

(2110) Uwiadomienie dla Dam. (4)

Nižej podpisane meją zaszczyt niniejszem azanowne Damy zawiadomie: iż sprowadziły rożne najnowsze stroj., a zamie zywszy zaprzestać handel swoj dalej prowadzić, takowe hen procestate przedają; zatazem proczą niżej podpisane o odebranie znajdujących się u nich szalów tureckich, norouck, bloudyn, gaz-blondów i róznych gatunków pier.

Siestry Towaraickie.

### Dla lubowników koni.

W Smolance debrach JW. Michała hrabiego Baworowskiego dwie mile od cyrkularnego miasta Tarnopola jest cale stado do aprzedania, akladająca się z dwóch sot kiacz rodzajuych, między któremi polowa z łoszętami nadzwyczajnej piękności, i wszystkie 200 klacz tej wiosny odstanowione z dwudziesto ogierami wielkiej szlachemości i wartości, które nieszczęśliwym wypadkium duia 20. czerwca 1842 r. spalone zostały; młodzież od roku do pięciu lat na ogiery atadnie, wierzchowe lub powozowe, pochodząca z tych 20 spalonych ogierów, z których niektore arabskie, každy po 1500 i 1300 czerwonych zlotych przed kilką laty nabyte były; inne oryginalne angielakie, a jeden był prawdziwego już nie istniącego polskiego zawodu. – To stado od dawna w kraju i zagranica już sławne, uszlachemione jeszczo od lat kilku przez nabycie rasowych klacz i tak kosztownych ogierów, miedzy któremi sławny Farrasz, który też spalony, był ideal konia, coś nadzwyczajuego i jeszcze niewidzianego. – Życzacy sobie nabyć jakowe konie z tego stada lub calkowite stado, zechce się ud ie do Smolanki, gdzie w każdym momencie konie jakie sobie kto wybierze, sprzedene będą za bardzo umiarkowaną cenę; część klacz będzie też na jarmarku Stéj Anny w Carnopolu, bo właściciel zniechęcony stratą, która za żadną summę pieniężną porównana bydź nie może, nia mając stajen które po większej części popality się, życzytby sobio ja k najprędzej wezystkich koui zbyć się. - Po sławnych ogierach arabskich Farraszu i Maktahacie pozostalo jeszcze ogierów piecio, cztéro i trzyletnich 32, oprócz tych po Parras zu ogierki dwuletnie, roczuiski, łoszeta togoroczne i klacze z nim t.go roku stanowione, których nabywca wiele sobie obiecywać może.

## Für Pferde-Liebhaber.

In Smolanka zwei Mulen von ber Kreisftabt Tarnopol entfernten Gutern ift bas gange Geftute bes herrn Micael Grafen Baworowaki, welches aus 200 Mutterflutten beftebet, und von benen noch eine Balfte fammt Bollen einer ausgezeichneten Schonbeit, alle hingegen in Diefem Fruhjahre von 20 Bengften bon ber ebeiften Bertunft und bes größten Berthes, welche durch einen ungludlichen Bufall am 20ten June 1842 verbrannten, belegt; - Die Jungen von 1 bis 5 Jahren ju Bengsten, Mutterftutten, Reite und Bugpferden geeignet, welche von jenen verbrannten 20 Gengsten, unter benen einige echte Araber ju 1800 auch 1800 Dufacen vor etlichen Jahren gefauft, andere Englische und einer aus einer nicht mehr vorhandenen poinifchen Baco abstammen, ju verfaufen. Diefes feit vielen Jahren im Inn- und Mustande bochft berühmte Geftutt, murbe noch vaju feit einigen Jahren veredelt burch Anfanf ausgezeichneter Mutterftutten und febr theuerer Bengfte, worunter ber berühmte Parrass bas Steal eines Pferdes, etwas Auferorbentliches und noch nicht Gefebenes, auch verbraunte - Die Sauftuftigen welche entweber einzeln ober bas gange Beffutt ju taufen munichen, wollen fic nach Smolaolia begeben, wo ju jeber Beit bie aus biofem Goffuete gemabiten Pferbt um einen febe maßigen Preis vertauft merben. - Ein Theil ber Mutrerftutten wird auch auf bem Tarnopolor St. Ande Jahrmartt ans gestellt werben, indem ber Eigenthumer burd fo einen empfindlichen Berluft, ber mit feiner Gelbfumme ju vergleichen ift, migvergnugt, bas gange Geffett in mögliche turger Beit gu verlaufen wunfot, ba 36m noch baju an geraumigen Stallungen, welche größentheils abgebranne find, mangelt. -Bon ben berühmten Arqbifden Bengften Parrans und Mahtabat find 32 fünf, nier und breifiche rige Bengfte, bann von bem Farrasz find noch zwen und einjahrige junge Bengfte, wie auch beurige Bollen, und bann oben in biefem Jabre-von ibm belegte Stutten, verhanden, von benein ber Raufer Ach febr viel ausgezeichnetes in ber Butunft ju befigen, mit voller Gemiffeit, verfprechen tann.

(2)

## Jarmark na konie w Zurawnie dnia 8go sierpnia 1842.

Pominium Žurawno przypominając jakmarki na konie na dinku Sgo

kwietnia i 830 sieronia kazdego roku, zaprasza każdego, komu na tem zależeć będzie, do uczęszczania na te jarmarki, oraz oświadcza, iż o ulatwienie wszelkich potrzeb jarmarkowych, a właściwie o zdrowe, tanie siano, owies i słomę starać się bedzie pojusilniej.

Zwraca się uwagę na to: że

remonty do Drohowyża

na tymže jarmarku kupowane będą. Zurawno d. 1. lipca 1842.

# Pferde-Markt in Zuravvno

am 8ten August 1842.

Indem das Dominium Zurawno die Pferdemarkte am 8ten April und 3ten August jedes Jahres, in Erinnerung bringt, werden alle respektizven Interessenten zum Besuch dieser Pferdemarkte mit dem Beisugen eingeladen, daß für alle Marktbedürfniße, und vorzüglich für wohlseiles gesundes Seu, Haber und Stroh gesorat werden wird.
Es wird darauf ausmerksam gemacht, daß

Remonten=Pserde auf diesem Jahrmartte sur Droho-

wyze gefauft merden.

Zurawno am 1. Juli 1842.